## Deutsches Theater

**Ludwig Tieck** 

Bordisse Strategy of de The sale

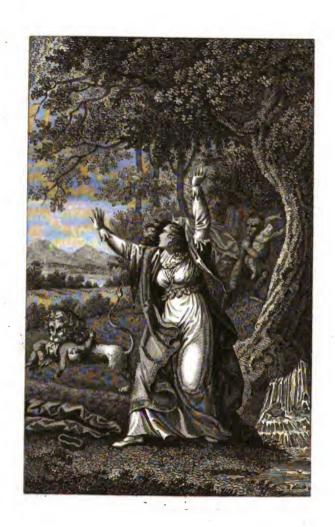

## Deutsches Theater.

\*\*\*\*\*

Serausgegeben

nog

Ludwig Tieck.



Erfter Theil.

Reue verbefferte Auflage, wortlich nach dem Originale.

Bien, 1822.

Gebrudt und im Berlage ben Leopold Grund.



## Borrede.

Ben ben gebilbeteren Mationen ber neuern Beit ift bas Theater balb nach feiner Entftebung und Berbeffe rung eine Ungelegenheit geworben, bie die Uufmerk famfeit ber vorzuglichften Beifter, ber Belebrten und felbft ber Staatsmanner auf fich gezogen, man bat es eben fo oft als einen National = Begen= fand erhoben und verebrt, als gefcmabt und verfolgt, und bie Befdichte biefer Unfichten und Stimmungen eben fo wie bes Entftebens und ber allmablig en Entwickelung bes Drama, fo wie bes frub eintretenben Rampfes mit porciliger Rritik falfc angewandter Belegrfamteit, feines Aufschwungs jur Runft und Bilbung einer bestimmten Coule, welches ibm in England unter Elifabeth und fpater in Spanien gelang, ift fur ben Freund ber Poeffe auf gleiche Beife lebrreich und unterhaltend. in Franfreich, balb nachbem fic bas Theater in Evanien vervollfommnet batte, eine Coule ent= ftand, bie fich aber aus vielen Urfachen niemabls jur Runft erheben fonnte, wie Italien in allen Beitaltern einer boberen Musbilbung bes Drama wiber= ftrebte, und wie dort alle Berfuche nur einfeitig aus= fielen und nie bie gange Mation ergreifen fonnten . welche immer ihrem alten überlieferten menig gufammen bangenben Schauspiele treu blieb, Diefem nach ju folgen ift ebenfalls fur ben fritischen Forfcher an-

giebend, wenn er gleich nicht biefelbe Befriedigung, wie ben ber Theatergeschichte Englands findet. Rein Bolf aber bat fo vielseitige Berjuche gemacht, in fo verschiedene Machabmungen geworfen, fein anderes bat mit biefem Ernft Kritif und Musubung ber Runft vereinigen wollen , als bas Deutsche , auch ift fein anderes burch gunftige Umftanbe fo wenig unterftugt, feines fo burch Begebenheiten und Unfalle von außen geftort worben, fo, baf feine Babn in Rudficht bes Theaters, fo wie ber Literatur überhaupt, bie fonterbarften und abmeidenoften Linien beschreibt. In biefer Sinfict fuhrt uns bas beutsche Theater, obwohl es weber jest noch fruber feine Bollenbung ober auch nur einen bestimmten eigenthumlichen Charafter gewonnen bat, mehr als jedes andre gu ben intereffanteften Betrachtun= gen, und ich boffe, es foll ben Freunden ber Bubne nicht unwichtig icheinen, in einer Gammlung von Benfpielen , von feiner frubeften Entftebung an, bie verschiebenen Epochen besfelben, bie Unnaberung jur Runft und Dationalist, fo wie die Dipver= ftanbniffe beutlich werden ju feben, bie Erieb jur Musbilbung begleitet und geftort baben.

Der Lefer besorge aber nicht, daß man ihn durch eine Uebergahl von Banden ermüden, und eine Masse von literarischen Merkwürdigkeiten oder Seltsamkeiten aufhäusen wolle, die wohl dem Gezlehrten und Sprachforscher, aber schwerlich dem gezbildeten Freunde des Theaters wichtig senn durften; die ganze Sammlung wird, obgleich sie sich bis auf unserere Zeit erstrecken soll, nur aus sechs Theisen bestehen, in denen man die merkwürdigsten Schauspiele sinden wird, von denen viele jest wohl ganz vergessen, oder nicht beachtet sent durften. Je-

ben Band wird eine Borrebe begleiten, die über bie verschiednen Dramen, ihre Berfaffer, und bie Be t, in welcher fie galten, fritische Bemerkungen entwischelt.

Die eigentlichen Theater in Europa find alle giemlich neu. Die Bolfer baben eine Gitelfeit ba= rein gefett, die Entstebung ibrer Bubne in frube Nabrbunderte binauf ju ruden , und vorzuglich ba= ben Italiener und Frangofen bierin einen unnugen Bettstreit geführt. Wenn man fich babin vereinigt, bag man von ber Bubne und ber Chausvielfunft einer Nation nur fprechen fann, wenn ein Dublicum entstanden, das mit feinen Dichtern eins ge= worden ift, wenn fich ein bestimmter Beschmack, eine Schule und eigene Borliebe ausgebildet baben, fo wird man nicht mehr einzelne religiofe ober moralifche Dialogen jum Theater jablen, noch weniger jene fragmentarifde Radricten von Gauklern und Jongleuren, am wenigften aber frube Ucbungeverfude und Rachahmungen, Die einen Monch auf feiner Belle, oder einen Gelehrten, ber feines Publicums bedurfte, unterhielten. Das jegige Bedurfniß bes Theaters fonnte fich in fruberen Jahrhunderten nicht zeigen, in welchem viele Rirchen = und weltli= de Befte, Turniere bes Ubels neben Mufgugen und Spielen ber Burger Die Imagination befchaftig= ten, und in benen bas Leben überhaupt weit wenis ger auf ben engen Rreis bes Saufes und fleiner Thatigfeit eingeschränkt mar. Die neue Beit genießt nicht jene Begunftigung ber griechischen, in welcher Poefie und Theater aus bem großen öffentlichen Benfammenleben, aus einem machtigen gemeinfamen Interresse entsprangen, und baburch so früh von selbst national und geheiligt wurden; ben und zeigt sich nach bem verschwundenen Mittelalter und seinet großartigen Gedichten die neuere Poesie, vorzüglich aber das Theater erst dann, als eine Sehnsucht nach entslohenen großen Bilbern und Begebenzbeten an die Stelle dieser tritt; es schäft sich diese Begier, je mehr das gemeinsame Band sich löset, je mehr alle Menschen den Mittelpunct des Lebens verlieren. So steht in neuern Zeiten die Poesie leicht als Bieberstreit des Lebens da, und die Aufgabe, sich mit diesem auszusöhnen und wieder mit ihm eins zu werden, ist die Ursache, daß so oft und so gern Größe und Schönheit einer falschen nachgemachten

Bahrheit aufgeopfert wurden.

Soll alfo bie Buhne nur in ber Eigenthumtich= feit und nationalen Bildung eines Bolfes besteben, fo bat ohne Zweifel nach biefer Borausfetung England bas altefte Theater in Europa, welches por Shaffpeare entstand, und burch ibn feine Bollenbung erhielt; fast eben so alt ift bas spanische, meldes nicht lange vor und mit Lope begann, aber erft burd Calberon nach 1640 feine Musbilbung fand; mit bem Cib beginnt bie Periode bes mabren frangofifden Drama; vor bem Golboni tonnen fic Die Italiener feiner nationalen gefdriebenen Como. bie rubmen , und bie Deutschen muffen gesteben , baß fie erft feit etwa vierzig ober funfzig Jahren auf bem Bege find, original und beutsch fur ibre Bubne ju bichten , um vielleicht funftig jene Bollfommenbeit ju finden, in welcher fie eben fo funft= maßig als national fein fonnen, wenn es nicht etwa beschloffen ift, burch neue Berirrungen biefe

Bildungsfähigfeit ju ftoren und wiederhohlt ju ver-

Die frühesten Versuche ber beutschen Buhne heben mit wirklich theatralischen Dialogen an, von benen wir einige mittheilen; benn wir nehmen hier so wenig auf die bekannten Kloster-Exercitien der Nonne Rodwitha, als auf jenes rathselhafte Gedicht wder Streit auf Wartburge Rucksicht.

Wenn wir uns von ber weichen, mobilautenben beutschen Sprache bes brengebnten und vierzehnten Sabrbunderte, von ihren edlen Formen und ibrer vielfinnigen Gramatik ju ber Gprache unferes Baterlandes wenden, wie wir fie im funfzehnten und fechzehnten Jahrbundert wieder antreffen, fo baben wir die Empfindung, ale fanden wir einen ungebilbeten Dialect, ber fich erft ju jener vollenbeten Oprache entwickeln mochte. Es trafen viele Urfaden jufammen, um biefe Berberbung ber Gprache bervor ju bringen. Unruben und Rriege, die in verschiedenen Zeitraumen bie Bilbung forten, bas Buruckgieben bes Mdels von Poefie und Biffenfcaft, wodurch bie Dichtkunft ausschliegend nur von Burgerlichen geubt murbe, bie fie anfange, feit Frauenlob, mit Eigenfinn und feltfamer Runft. lichkeit, fpaterbin als Sandwerk nach gang willkubrlichen Regeln behandelten , und um Bobllaut und mufikalifden Ronthmus nicht beforgt waren : bie mehr um fich greifende Befanntichaft mit ber romis ichen wie griechifden Literatur, Die alle beffern Ropfe, indem fie fich biefe Ochate lange noch nicht fren aneignen fonnten, ju Dachahmung in frember Gprache lodte, modurch bas Deutsche immer mehr vernachläffigt murbe, alle biefe Urfachen erflaren einiger Magen, aber ben weitem nicht genug-



thuend die Erfcheinung-, und es bleibt bier bem Forscher noch vicles übrig, und biese so fonelle

Entartung ber Gprache ju erflaren.

Es fcheint faft, als wenn ju Beiten, auch ohne fonderlich nachtheilige Umftande, blog durch Rachgeben und Schlaffwerben, baburch, bag bas Beburfniß ber Sprache und Literatur nicht lebendig genug gefühlt wird , bie abnliche Bickung fich Beigen muß. Nachdem Detrarca feiner Mutterfprache in feinen Gebichten ben bochften Bobllaut, Glang und Biegfamkeit gegeben batte, mußte burch und nach Lorenzo Magnifico berfelbe Bobllaut erft allgemach wieder entbedt werben, Gachetti fieht in feiner Profe faum wie ein Beitgenoß bes Boccacio aus, und es mar auch mehr als ein Jahrhunbert nothwendig, um Uriofte Lieblichfeit und Dat= chiavelle Rachbruck wieder erzeugen ju fonnen. Mehr ale zwen Jahrhunderte maren feit ber poetiichen Bollenbung ber beutichen Sprache vergangen ale Luther fich ihrer annahm , und vorzuglich burch feine Bibelüberfegung ihren tiefen Ginn, ihren vollen Bobiflang und ihre Mannigfaltigfeit tem Bolfe wieder beutlich machte.

Deutschland hatte geraume Zeit vor Dantc, als das Florentinische nur noch ein Provincial-Dialect war, seine Dichter und ausgebildete Sprache, und als die italienische Cultur in Poeste und Sprachkunst ihre schönste Blüthe erreicht hatte, konnten die Deutschen nur noch eine Fabel, einen treuberzigen Schwank, ein Fastnachtspiel voll bau-rischer Lustigkeit mit armer und beschränkter, wenn

auch forniger Oprache aufweisen.

Und bennoch blubten bamable Murnberg und andere Stabte, bie burgerlichen Gemerbe, bie einbeimische Runft, ber beutsche Sandel, wie seitbem nie wieder, und Rriege batten nur eintelne Drovingen beschädigt; aber es fehlte an einem gemeinfamen Intereffe, an einem Mittelvimcte, am Beburfniß nach bem Befferen, und barum marb es nicht vermift. Der Sandel, der über Italien geführt mard, die verbreitete Liebe ju ben zeichnenden Runften, ja felbit die Erfindung ber Buchdruckertunft, welche gerate vortbeilbaft icheinen mochte, mogen ebenfalls geschadet baben. \*)

Rurg por Cervantes entitand bas fpanifbe Schausviel aus Schafer-Dramen und fleinen fomiichen Begebenheiten, in benen bie nabmlichen Charaftere und Perfonen oft wieder erfchienen; biefem febr abnlich mag bas altefte englische Theater gemefen fenn, und ungefahr basfelbe finden wir in ben erften beutschen Berfuchen, Die man Raftnachtspiele nannte. Die Berfleidungen, Die an Diefem feperli= chen Abende porfielen, gaben eine naturliche Beranlaffung, fleine Luftfviele, erft aus bem Stegreife, bann eingelernt, ber ju fagen; in ben Birthebaufern oder in Familien, wenn am Abende bie erbei= terte Gefellichaft benm Schmaufe versammelt mar, trat die fleine Schauspielertruppe berein, und fubrte obne weitere Borbereitung oder Decoration ibr Luftspiel auf. Diese Leute maren Burger, und trieben mabricheinlich neben ihrem Gewerbe auch bas bes Comodianten, als ein Sandwerf, ba man fie oft fo in ben Stabtregiftern aufgeführt finbet.

<sup>\*)</sup> Die Buchdruder feben frub eine Chre darein, die Clafe fifer heraus ju geben , auch murden diefe von den Raufern am meiften gefucht, eben jo die Rirdenvater, thes ologifche Werte und lateinische Schriften. Epaterbin nohm der theologische Rrieg Die Dreffen ein. Es fcheint, bag man im Unfange noch auf Theilnahme an Deutschen Meifterwerten von großem Umfange redinen fonnte. Denn, fo haben mir den Parcifal und Titurell von 1478

Bans Rofenplut, ber Schnepperer (ber Baber), icheint wirklich bald nach 1450 in Rurnberg feine Rafnachtspiele geschrieben ju baben, benn in bem von Großturfen wird ber Eroberung von Conftantinopel als einer neuen Begebenbeit erwahnt ; (boch macht biefe furge Stelle bie Gade nicht unwiderfprechlich); auf jeden Rall gebort er noch bem funf= gebnten Jahrhundert. Gottidet befaß in Manufeript einen Band Gebichte biefes Meifterfangers, in welchem fich auch feche Tagnachtfpiele befanden, bie er bis auf einige ju anftofige Zeilen in feinem Borrath Bur Gefdichte ber bramatifchen Dichtfunft bat abdrucken laffen. Der Lefer findet in gegenwartiger Sammlung zwen von biefen Gpielen, bas zwente und bas fechfte, bie nicht obne Laune und berben baurifden Bit find. Das beite ift bas vierte, ein Chegericht, welches aber in unferm allgu guchtigen Beitalter dem garten Gebor ju fcmer fallen burfte, Da Gottiched icon glaubte, einige ju argerliche Berfe auslaffen ju muffen. Deben biefen Unguchtigfeiten find in diefen Ochwanten , wie in Sans Gachs und vielen Schriftstellern feiner und ber fpatern Beit, Unflatherenen, an benen fich unfere Borfabren, mebr als entschuldigt werden fann , ergett ju baben fceinen. 3mar findet man bergleichen auch in alten frangofifchen und italienischen Odriften, aber ben feinem Bolfe in biefem Uebermage und in folcher Grobbeit, als ben bem beutschen.

Gottiched gibt in seinem Borrathe noch eine Urt von Tragodie, welche 1565 gebruckt worden ift, aber schon 1480 von einem Geiftlichen, Theoderich Schernberk, geschrieben senn soll. Sie enthält die Geschichte ber Pabstinn Jutta, ober Johanna, eine fach bargestellt, ohne Erfindung und Eigenthums lichkeit ber Sprache. Sie ist mahrscheinlich auf einer Schule ober im Rlofter, wie so manche unbedeutenbe Compositionen jener Zeit, bargestellt worden.

Der Gebrauch, auf Schulen ober in Rloftern biblifde Gefdichten , geiftliche Ermabmungen, Bufober moralische und allegorische Erfindungen bramatifch aufzuführen, murbe im Berlaufe ber Beit immer allgemeiner; aber biefe Bufammenfetungen intereffirten niemand weiter, fie fullten ihren Sag aus, und murben vergeffen. Dit ber Reforma: tion nahmen biefe lebungen von benben Partenen einen polemischen Charafter an, man befriegte fich mit allen Waffen ber Odrift und Muslegefunft, auch benutten manche bie bramatifche Form ju Pasquillen, obne eben ibre Erfindungen jur Muffubrung bringen ju wollen. Gelehrte Dichter, wie Reuchlin und fpater Conrad Celtes, fo wie viele andre, fcrieben lateinische Comodien, jur Ergobung anderer Belehrten, welche die achte Latinitat ju murbigen wußten. Odulen und Burgericaften fubren fort, bald geiftliche, bald weltliche, geschichtliche ober poffen= bafte Darftellungen ben gewiffen Belegenbeiten ju ge= ben, und biefer evangelischen und fatholifden Dramen, Diefer biblifchen und weltlichen Geschichten, biefer Schwänke und Safinachtspiele ober Mordthaten, gibt es bis 1650 und noch fpater ungablige, und jeber, ber su fammeln Buit bat, fann beren noch manche entbeden, die Bottided und andere Litteratoren nicht gefannt baben; boch find alle diefe Cachen obne Bebeutung für beutsches Theater und beutsche Poefie, auch durfte nur an wenigen Gprache und Musbrud ber dufmerffamteit werth jenn.

Dagegen verdient ein Mann, ber aus biefer unfruchtbaren Beit hervorragt, große Uchtung, ja

ein eigenes Studium : ber Meifterfanger Bans Gachs. Er mar 1498 geboren, und lebte bis 1576; fein ers ftes Gebicht fdrieb er 1514 und 1567 fein lettes; als Meifterfanger verfertigte er fur bie Schulen und nach ihren Regeln 4275 Bedichte; von weltlichen und geiftlichen Spruchen, Pfalmen, Schwanten, Rabeln, Allegorien, Comobien und Tragodien in allem 2391. Es bestanden alle feine Doeffen aus vier und brepfig Folianten , bie er mit eigener mand abschrieb, von diefen mablte er felbit fur ben Druck Diejenigen aus, bie er fur die beften und intereffanteften hielt, und biefe find in verfchiedenen 'U.if: lagen in fu if Folianten erfcbienen ; ein Beweis, baff er wirklich von feinen Zeitgenoffen und nach feis nem Tobe gelefen und geachtet wurde. Mus biefer Sammlung folog er alles aus, mas nur fur bie Schulen und Meifterfanger gefdrieben war, und barum findet man in Rurnberg und an andern Orten noch einige Bande ungebruckter Gachen von ibin, Die nur ein migverstandener Patriotismus burch ben Druck vor bas Publicum bringen fonnte; benn in unfern funf Folianten befinden fich ichon febr viele Bedichte, vorzuglich geiftliche, bie man lieber ent- . bebrte, um die beffern leichter auffinden ju fonnen.

Es ift nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet H. Sachs sen der einzige deutsche Poet seines Zeitalters gewesen. Seine Verdienste wie seine Mangel sind so leicht zu erkennen, sein Verhaltniß zur Poesse so leicht zu wurdigen, daß es auffallen muß,
wie die Urtheile über ihn in verschiedenen Zeiten
sich so völlig haben widersprechen können. Seit
Opig und jener neuen Schule wurde H. Sachs vergessen, die Meistersangeren, die bis in das leerste
Reimgeschwäß, dem Gedanke, Wohllaut und als

les Erfordernig eines Berfes mangelte, ausgears tet mar, murde verächtlich, und mit ihr S. Cache, beffen Rabmen man bald nachber jum Sprichwort und jur Bezeichnung eines elenden Banfeligngers gebrauchte, wie g. B. Bernide in feinem bamable und auch nachber gepriefenen Gvottaebichte gegen Poftel, welches nur eine febr matte und unpaffende Nachahinung des Mac. Ilecnoe von Dry: ben ift, in biefem und noch fonft gilt S. Gachs und Pritfdmeifter fur basfelbe, und man glaubt ben Begner nicht tiefer berabwurdigen gu tonnen, als wenn man ihn jum Rachfolger und Stellvertreter bes Murnberger Sangers ernennt. Diefe Unbefannticaft und Geringichabung mabrte, bis Gothe, ber uns zuerft wieder auf bas Ginbeimifche binwies, mit Liebe von ihm in jenem iconen Gerichte fprach, in welchem ber alte Ganger meifterhaft in allen feis nen Borgugen gewürdigt ift. Man wollte nun 1778 alle feine Werte von neuem beraus geben. Ein fur unfere Beiten bochft unpaffenbes Unternehmen, burch welches, wenn es ausgeführt werben fonnte, bem Dichter felber bas größte Unrecht gefchabe, benn bem Freunde feiner Mufe wurden die vielen gleich= giltigen, nur mit Borten angefüllten Berfe, bie nichtsfagenden Tragodien, bie vielen darafterlofen, geiftlichen Gedichte wiederum Muth und Laune nebmen, bas wirklich Treffliche ju fuchen und ju genießen.

5. Sachs, ber keine Poefie mehr vorfand, ber burch feinen Beruf nur in einem beschränkten Rreise lebte, ber auch keine gelehrten Kenntniffe befaß, sah mit offenem Sinne, mit richtigem Berstande und kräftigem Charakter, mit Redlichkeit und Ehrbare keit, die fich gern mit Schalkheit und Ironie mi-

ichen, aus feinem engen ibm bebaglichen leben in Die Thorheit feiner Umgebungen, in Die Beschichte ber Belt, in die Borgeit binaus, er grubelte, und zweifelte nicht, weder in moralischen noch religibsen Begenftanden, und fo fpricht er über Quaend und Lafter, über Religion und Gottlofigfeit bestimmt und rubig allgemein bekannte Dinge in fafilichen Bilbern, und wird in ber Allegorie, Die feinem Beitalter noch aus der entschwundenen Poeffe am nachften ftand, groß und erhebend; bier ift feine Oprache, befonders in ben landschaftlichen Ginleis tungen mablerifch weich, und flingt alt, in ben Rabeln ift er liebenswurdig, in ben Ochwanten und Rafinadtfvielen bodit originell und fomifch, und in manchem vaterlandischen Gedichte, befondere über Murnberg , merkwurdig und unterrichtend; viele feiner geiftlichen Bedichte find nicht ohne Undacht und Erbauung, bod find bie meiften ju troden = profaifch und ichwach an Inhalt; ba, wo er Meifter ift, und wirklich barftellt, ift feine Gprache unvergleichlich, vielfeitig und gewandt, und feinem andern ftebt jene trodene ehrbare Ochaltbeit fo gut, bie ben Deut= ichen darafterifirt. Er bat Borte, Bufammenfebungen und Formen, die unendlich treffend bezeichnen, und von benen wir bedauern muffen, daß wir fie eingebüßt baben, fo febr er auch in biefer Sinficht gegen die Poeten bes Mittelalters gurud fteben mag. Bang mittelmäßig und unbedeutend wird er in cen meiften feiner Beichichtsergablungen, Die er aus verfcbiedenen Buchern fcbopft, und noch mehr in fei= nen Tragodien aus ber romifchen und griechichen Bistorie, ober ben romantifden Traditionen bes Mittelaltere. Es gebort ju ber Uebertreibung mander Neueren, wenn man ibn auch bier bewundern,

und ihm fogar Ginn fur Befdichte, und gwar mehr als manchem Befdichtsichreiber benlegen will, ein Ginn, ber ibm vollig fehlte und fehlen mußte. 2lle biefe Gaden icheinen nur aus ber Gewohnheit, fic ju beicaftigen, bingeidrieben, und barum barf man fich auch über feine anscheinende Fruchtbarkeit nicht wundern, benn in ben meiften biefer Bedichte baben ibn weder Erfindung noch Einkleidung ober Oprache in Unfoften gefest.

Da er nach febr verschiedenen Quellen arbeitete, auch wohl nach mundlichen Ergablungen, in benen auch meift ber Charafter bes Ergablers wieder burchfceinen mag, fo ift er baburch febr ungleich, und man muß, auch wenn er ju erfinden icheint, Berbacht gegen ibn behalten, ba er auch oft bann nach= abmt, wenn er feinen Gemabremann oder Borarbeiter nicht nennt, wie er boch meiftentheils gu thun pflegt. Darum findet man auch oft benfelben Bebanten in einem bialogifchen und ergablenben Beb cht febr verschieden bebandelt, bier ftarf und bort ichwach ausgedruckt. In feiner Runft, vorzüglich ber bramatifchen , fiebt man eben feinen Fortidritt , in bem bistorifchen Schauspiele bleibt er burchaus auf bemfelben Standpunete ber Rindheit, fann ben Unfang nicht finden, fubrt auf die Bubne, mas fich nicht barftellen lant, ergablt wieder obne Roth, mas die Darftellung recht gut vertruge, hilft fich immer mit Rathsberren und ihren Rathichlagungen, und bat fo wenig Gefühl fur Colorit und Beidnung, bag romifde Befdicte und Dabreben gan; auf bemfelben Leiften gefchlagen find. In ber Sprache icheint er in ber letten Periode, vorzüglich in ben tomiichen Bedichten, matter ju werben, und manche aus feiner frubern Beit haben mehr Schwung, und erinnern bestimmter an altere Jahrhunderte.

Bon S. Cache bis ju Gothe ift ungefahr ein fo großer Zeitraum, wie von Chaucer bis Chaffpeare. Der nurnberger Dichter fant eine fast untergegange= ne Grache und Poefie, Chaucer fing in feiner Mundart bennah zuerft zu bichten an, boch fannte er die frangofische und die blubende italienische Poe= fie, daber abmte er im Großen nach, hauptfachlich ben Boccacio; und felbft die fublichen Gylbenmaße idienen ibm nicht unzuganglich, er lebte außerdem in ter großen Belt, und feine Schicffale maren mannigfaltig, bie Bortheile, bie ibm biefe Stel= lung und Umgebung bothen, abgerechnet, bat fonft fein Weift und feine Poefie mehr wie Gine Mebnlich. feit mit S. Cade. Much in England erfolgten nach Chancer, wie in Deutschland nach ber Reformation verheerende Burgerfriege, aber die beutschen Dich= ter bichteten fruh mit Rritit und Gelehrfamfeit, von ber fie fich erft in neuern Beiten mehr entwohnten, bagegen bie Englander erft nach Shaffpeare ibre ge= lebrteren Dichter erhielten.

In dieser gegenwärtigen Sammlung finden sich zuerst zwen Fagnachtspiele, von denen besonders das Narrenschneiden vortrefflich ift. Die Comodie von der Gottinn Pallas ist auf das anmuthigste von der Schalfheit und dem Ernste des Dichters durchdrungen, sie scheint nach einem vorzüglichen Originale gearbeitet zu senn, obgleich H. Sachs fein Borbild nennt; die Ehrbarkeit, mit welcher der Raiser Herkules und Epikurus mit der Göttinn Palatat und dem Satan zusammen gebracht werden, ist boa, dergeblich.

In diesem eben so sonderbaren ale erfreulichen Schauspiele ift die Mythologie mit der driftlichen Moral auf die heiterste Beise vermischt, und burch

bie Figur Carls bes fünften bem Zuschauer in bie nächste Gegenwart herben gerückt, ber ben Satan um so eindringlicher findet, wenn Cacus erst als Riese, dann als Zuchtmeister des abscheulichen Episturus erscheint, bessen Lehren der Kaifer als Stellsvertreter Deutschlandsunmöglich billigen kann. Wenn man nach Nahmen eintheilen soll, so ist man verlesgen, wie man diese Comodie betiteln möchte, da hier wie oft die Eintheilung in Mysterien, Moralis

taten und Fargen nicht gureicht.

Das nachfte Stuck ift mehr eine fogenannte Moralitat, ein allegorifches Gebicht über bas Dichtige aller weltlichen Berrlichkeit. Huch ben biefem nennt ber Dichter fein Borbild, und boch miffen mir gewiß, baß er bier nach einem fremben Mufter arbeitete, und gwar nach einem Dichter, ber, wenn man ibm den Stoff ein Dabl quaibt, Die bramatis fche Gintheilung, Steigerung und Entwickelung vortrefflich anguordnen verftand. 3. Gache ift barum bier in feiner Uniduld als bramatifder Dichter mufterhaft, weil er mabriceinlich feinem Borbilde Schritt fur Schritt folgt. Es gibt ein altes engli= sches Stud Every Man (f Hawkins Origin of the engl. Dram. Vol. I.), welches im Befent: lichen mit biefem von S. Gachs überein tommt, und man fiebt, bag Every Man bie leberfetung von Hecastus ift, welchen Rabmen B. Gachs nicht verftand, und ibn meift ben reichen Mann nennt, ba boch fein Reichthum nur eine Bugabe ju feinem Charafter ift, und er eigentlich ben Menichen im Allgemeinen vorstellen foll. Das englische Stuck, welches mabriceinlich unter Beinrich bem achten, alfo fruber als bas unfere Dichtere geschrieben ift, fest die Allegorie noch weiter als bas beutsche fort,

ftatt Freund und Gobne treten Bermanbtichaft und gute Freundschaft auf, die bauotfachlichften Unterfcbiede find am Unfange und Ochluß; benn bas englische Moralitie fangt mit Gott an, ber ben Tob absendet; und julett nehmen bie funf Ginne, Ochonbeit und Starte, vom Menfchen Abichied, und mollen ibn nicht in bas Grab begleiten. S. Gache bat fein Schaufpiel 1549 gefdrieben, und Gottichet, ber nicht viele von biefen alten Gachen gelefen baben mag, bemerkt in feinem Borrathe ben biefem Jahre nichts über biefes Stud, boch ermabnt er unter 1552 badfelbe Schaufpiel, ju Murnberg gebruckt, von einem unbekannten Mutor (ober ift es etwa bas Gebicht von S. Cachs?), burch etliche Rnaben in Murnberg gehalten, beutsch im 1549, lateinisch im 1550 3. "3ch befite«, fügt er bingu, »bas lateinische auch. Diernach fonnte es icheinen, als mare bas beutsche bas Original. Dief ift aber nicht moglich, weil S. Gade nicht ben Rabmen Hecastus erfinden konnte, und ibn felbit nicht verfand; ber Englander bat auch mabriceinlicher fruber als ber Deutsche gedichtet, fonnte also noch meniger ber Dachabmer fenn, barum muß biefes lateis nische Gedicht, ober irgend ein anderes bas Origi= nal fenn (bas von einem Belehrten berrührt, ba es einige Stellen aus bes Uriftophanes Plutus nach= abint), und ber gludlich burchgeführte Bedante, Die Rraft ber Bilber, Die Babrbeit ber Darftellung verbienen wohl, daß man ben mabren Autor aufzufinben fuchte. 3m Jahre 1569 tam wieder ju Murn= berg beraus: "Homulus. Ein febr icon Comedi, in ber angezeiget wird, bie Berganglichkeit bes . menschlichen Lebens, sammt ber Belt Untreu, auch, wie ben Menschen in Tobesnothen alle Crea-

turen verlaffen, und allein feine Tugend ibm benftebet.« Offenbar wieder basfelbe Schaufpiel, nur foll bier Hecastus burch Homulus überfett fenn. Ein allegorisches Gesprach, welches ben Sauptge= banten biefes Bedichtes vorträgt, findet fich von 5. Sachs icon vom Jahre 1542. (G. Vol. I.

fol. 107 in ber Ausgabe von 1570.) \*). Bie wenig es bie eigene Kraft bes Dichters mar, einen gegebenen Begenstand richtig einzutheis Ien und annehmlich ju machen, fieht man g. B. gleich aus bem folgenden Stude, welches er fo viele Jahre fpater geschrieben bat. In ben vier erften Ucten fallt wenig vor, es ift bie Darftellung ei= nes Conntagebesuches, und gerade ber Mangel aller Schicklichfeit, bie Berpflanzung ber nachften Begenwart felbft bes Luther'ichen Catechismi in Die frubfte Borgeit, thut febr gute Wirkung; unvergleichlich ift bie Rigur Gott Baters, in ber Urt eines ftrengen, boch berab laffenden Superintenben= ten; ber hoffnungevolle Abel und Cains rilde Rotte contraftiren vortrefflich, und alle Gruppen mas chen ein Gemablbe, jenen alteften Safeln ohne Perspective, richtige Zeichnung und Coftum nicht

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1665 erfcbien ju Bremen: »Banulus (wohl Drudfehler fur Homulus). Gine Comodie, barinnen vor Mugen gestellt ift, mas fur Belohnung die Gunde gibt, nabmlich ben Tod, und wie ber Menfc von allen Creaturen verlaffen mird, u f. m.« G. Gott fced in den Zufagen gu feinem Borrathe, welcher fagt, daß biefes alte Stud bier viele Berbefferimgen erfahren babe. 3m abre 1669 ift Homulus noch eimahl gu Rurnberg gedruckt morden, pverbeffert und mieder hinzugefügt, mas vorbin ausgelaffen morden.a

unabnlich, auf benen wir, wegen ber Raivitat, bie über fie ausgegoffen ift, bie beiligen Gefcichten nicht ohne Lacheln betrachten tonnen. Go weit ift bas Gedicht ein Luftspiel, ober ein niederlandisches 30nd. Dun fangt ein funfter Uct bochft trocen und unerfreulich bie eigentliche Sandlung an, bie Ermordung Abels, ohne Wirkung und ohne Bufammenhang, bem vorigen fo unabnlich, als wenn es von einem andern Berfaffer berruhrte. Aber freylich, ber Gage mußte ihr Recht geschehn, und bas Stud mußte einen moralifchen Ochlug haben. Uebri= gens zeigt biefes Schaufpiel zugleich, wie obenbin 5. Sache feine Quellen angibt, benn Melanchthon bar nichts weniger als ein foldes Stud gefdrieben, fondern in einem feiner lateinischen Briefe fpricht er nur mit großer Behaglichfeit bavon, wie er vor Beiten ein Gedicht von biefem Inhalte gelefen babe, und ergablt biefen felbft. Bon biefem Briefe bat mabriceinlich ein Freund bes B. Gache ben Dichter gesprochen, ber bie Sache hierauf in feinem Prologe fo vorftellt, als wenn er ein Schaufviel von Melandthon über biefen Gegenstand vor fic. babe. (S. Gottiched, Bufate ju feinem Borrath j. Befch. ber bram. Dichte.)

Das lette Stud unfers Dichters in diefer Sammlung, welches 1555 geschrieben ift, erscheint nur, um zu zeigen, auf welche durre, unlustige Weise er eine ber buntesten und grellften Compositionen bes Mittelalters genommen und ausgeführt hat. Hier sieht man weder Umrif noch Farbe, kein Interesse entwickelt sich und steigt; alle Schwierigkeiten, die sich dem dramatischen Dichter in dieser Geschichte in ben Beg stellen, umgeht er mit unschuldiger Unwissenheit, auch die Sprache ift matt und ohne Charakter, völlig seinen frohen Fagnachtseielen undhnlich, wo jede Figur und die Posse selbst gewöhnlich
vollständig und rund vor uns stehen, und sich der
glücklichste Ausdruck immer frenwillig darbiethet;
diese Schwänke wurden aber gespielt, seine frohe
Laune und Beobachtung konnten hier etwas Erlebtes und Wahres darstellen, dagegen ließ er sich mit
den flachgeschnittenen Figuren der Geschichte und der
Mährchen nur wie aus hergebrachter Gewohnheit
ein, auch wurden diese Stücke vielleicht nicht alle
ausgeführt.

Benn wir und bie Bluthe Murnbergs, bes reiden Mittelpunctes Deutschlands in bamabliger Zeit benfen, in ichoner Frenheit, von Fremden aller Stände befucht, von Runftlern und wohlhabenden Burgern erfüllt, in welchem ein Theater, auch nur einen ichmachen Unfang genommen batte, und wir feben nun, daß ben allen biefen gunftigen außeren Umftanden bennoch feine beutsche Bubne entstand, bag feine Dichter fich fanden, bag fein Betteifer verschiedener Salente eintrat, baf vielleicht im Dublicum felbft bas Bedurfniß jum Theater nicht lebendig murbe, und daß die Oprache, fatt fich ju beben, fant, und viel unbedeutender und platter murbe, fo zeigt fich wiederum, bag es nicht genuat, eine icone Runft ju pflangen, und ibr von außen Bedeiben ju ichaffen, um fie jur erquicklichen Rrucht zu erzieben, fondern bag taufend fichtbare wie unfichtbare Urfachen jufammen treffen muffen, um eine mabre Schule der Runft und Poefie bervor ju bringen, die alle ibre Rrafte entwickelt.

Berlor die Sprache, fo feben wir dagegen ben einem folgenden Dichter, der auch in Murnberg lebte, und viel fchrieb, in manchen feiner Schaufpiele die dramatifte Runft eine bobere Stufe, aber frenlich nur burch Dachahmung fremder Originale er-

fteigen.

Jacob Uprer mar Procurator und Notarius ju Rurnberg, und lebte mahricheinlich bis gegen 1618. Beiter miffen wir von feinen Lebenbumftanben nichts, meder bas Jahr feiner Beburt, noch um welche Beit er eigentlich feine Schaufpiele gefdrieben bat. Roch fagt in feinem Grundriff, er babe feine Stude von 1570 bis 1589 gebichtet, fann aber biefe Behauptung burch nichts beweisen. Gottiched führt ben Julius redivivus nach Frischlin vom Jahre 1585 an, ber gu Borms mit bes Ueberfeters, Uprers, Dabmen erichienen ift; man muß alfo glauben, bag Gottiched biefen Druck felber gefeben bat, und bag biefe Dachahmung vielleicht bie fruhefte Urbeit bes Berfaffers ift. In bem Folianten feiner Werke (Opus theatricum), ber 1618, wie es icheint, balb nach feie nem Tobe, beraus fam, findet fich biefer Julius redivivus ebenfalls, ob verandert, ober mortlich abgedruckt, fagt une Gottiched nicht, boch muß bas erftere ber gall fenn. 3m zwenten Ucte biefes Luftspiels fpricht ber Poet Cobanus Seffus von ber Buchdruckertunft, bie ju Maing erfunden fen, sals nach Chrifti bes herrn Geburt Biergebn bundert Biergig gablt murd - 5. Guttenberg - bas erfte Buch trucken ließ vor Sundert und Giebengig Jabren. Die Stelle ift alfo 1610 gefdrieben; mit biefer Jahreszahl ftimmt auch überein, mas Blatt 106, G. 2. von Erfindung bes Pulvers gefagt wird, baß man es vor 256 Sabren (man nimmt gewöhnlich 1354 an) entdeckt babe, fo baf fich bier wieder 1610 ergibt. 3ch babe fonft ben ibm feine Undeutung feis ner Zeit gefunden, außer noch ein Mahl in seinem Kastnachtspiele: "Proces wider der Königinn Podraga Tyranney«, wo Blatt 40, Seite 1 Uchilles sagt: "Ich hab gehört von Hans Sachen, — der hab vor acht und fünftig Jahrn von der Götter rathschlag erfahrn Woher das Zipperlein sey kommen, Im ersten Buch hab ichs vernommen Vierhundert fünff und funftig Blatt u. s. w.« — Dieses Gedicht, welches Uchilles zitirt, ist 1544 den 28. Febr. geschrieben, folglich das Fasnachtspiel Uprers

im Jabre 1602.

Und ich bin ber Meinung, baf bie wenigften feiner Stude vor 1610 mochten gefdrieben fenn. Das altefte ift vielleicht mit bem überfetten Julius bas lange, gang fronikenmäßige Schaufpiel von ber Stiftung Bamberge, von der erften Grundung ber Stadt bis auf ben Tob Beinrich bes zwenten, in neun Acten; in vielen, ber übrigen fieht man mebr ober minder Nachahmung, und gwar nach englischen Studen, in andern, bie ibm gang eigen geboren mogen, weil er fie ziemlich in ber Manier bes S. Gachs Schritt vor Schritt nach Mahrchen und Bolksgedichten bearbeitet, fommt wenigstens ein Jahn vor, ben er oft ben Engel. landischen Rarren nennt, oder Jahn Poffet, ju-weilen auch Jahn Clabm, so daß es beutlich ift, er habe in allen diesen Figuren ben englischen nationalen Clown vor Mugen gehabt. Denn furg vor ober um 1600 burchzog eine Eruppe fogenannter englifcer Comodianten, auf die ich nachber gurud fommen werde, Deutschland, und spielte an ben meis ften Sofen und in den vornehmften Stadten.

Dem englischen Theater war es schon in seiner frubesten Periode nicht fremd, bas Romische mit



bem Ernfthaften ju vermifchen; es icheint, bag es tury por Shafipeare Gitte geworben mar, benbes wieder von einander gu fondern, bag man bie Poffen aber ale felbftftandige Comante zwifden die tragifchen Ocenen ichob, ober fie icheinbar und locker mit bem Ochauspiele verband. Das erfte mar wohl baufiger, fo wie die Opanier noch jest ibre Saynetes zwischen ben Mcten geben, und es fann fenn, baß Shakfpeare biefe Zwischenspiele zuerft wieder auf feine fecte Beife in vielen feiner Berte mit ber Sauvtbandlung verband. Diefe Poffen wurden, wenn fie einzeln maren, Jiggs genannt, auch wurden fie nach einer Ballabenmelobie gefungen, baber Jigg auch Gefang bedeutet, oft murbe baben getangt, ba= ber auch ein bestimmter luftiger Sang benfelben Dabmen führt. Etwas einem Jigg abnliches ift im alten King John von Chaffpeare Die fomifche Gcene mifchen Faulconbridge und den Monchen. Twelf night ichließt mit einem fleinen Jigg, ber gewiß auch getangt murbe, und wie es Gitte mar, ben Clown oft, wie in Twelf night, mit einer Erome mel barguftellen, fo erfcheint ben Unrer ber Luftige macher baufig mit einer Pfeife. Diefe Jiggs haben bie größte Mehnlichkeit mit ben beutschen gagnachts fpielen, und Uprer, ber mit bem englischen Theatet nicht unbekannt mar, bat manche diefer auslandisichen Poffen sowohl unter feinen feche und brengig Fafinachtspielen, wie auch als Episobe in manches feiner brenftig Schauspiele übertragen. Go fcheint mir, obgleich bas Stud localifirt ift, ber ubermundene Erummelfchläger, eine englische Farce, ba, wie gesagt, die Trommel oft bas 216. geichen bes Marren war, wovon ich fein Benspiel ben ben national = deutschen, fvanischen, italienischen

oder franzbsischen Narren weiß. Ein altes englisches Sprichwort, »to receive, oder to find Jack Drums entertainmenta, übel anlaufen, schlimmfahren, statt des gehofften Guten etwas Schlimmes treffen (f. z. B. All's well von Shakspear. Uct IV.), ist mahrscheinlich aus einem ahnlichen alten Schwanke entstanden \*).

Das zwente Ragnachtspiel Unrers in gegenwartiger Sammlung ift auch icon auf bie Engellandi= iche Art jum Gefange eingerichtet (im Opus theatricum ift es bas 22fte, bas 21fte ift basfelbe Stud, in gewöhnlichen Reimen), biefes besteht aus zwen vericbiedenen Ochmanten, die fich ben unferm Dichter nicht vereinigen wollen, Jann Poffet als Die: ner und ale Chemann, auch ift die Bermechelung mit inkhorn, wie es wohl im Englischen bieg, mit einem Erinkaefdirre naturlider, als im Deutschen mit einem Schreibzeuge. Der Bank mit bem Beibe um bie Berrichaft fommt in Uprers Eduard bem Dritten weitlauftiger vor, ber Gpaß mit ben Birnen wiederhohlt fich (nur baß es bort eine Rlafche Bein ift), in feiner Comodie von einem alten Bubler, welches Stud im Befentlichen eben fo in ben En g=

<sup>\*)</sup> Eine alte Comodie, 1616 gedruckt, heißt Jack Drums entertainment, enthält, aber nicht, wie man vermuthen sollte, den Spaß Aprers, sondern ist eine unsunige Novelle, in der Bergiftung, Wahnsinn, und zuweilen lateinische Berse abgesschmackt wechseln; den Titel, wie der Autar wißig sagt, sührt das Stück nur sprichwörtlich, indem die Zuschauer, wenn sie etwas Gutes erwarten, sich getäuscht sehen, und also Jack Drum's entertainment finden.

Liodis deutsches Theater. 1. Thi.

bifden Comedien und Tragedien fich finbet, bie juerft 1620 beraus tamen.

Im Fagnachtspiele verliert Uprer unbedingt gegen seinen Borgänger H. Sach 8, die Sprache ift
matt und hart, die Verse sind oft ganz ohne Ton,
daben ist er weitschweisig, wiederhohlt sich, und seine Ersindungen sind sehr ungleich. Das britte im Original, » die zween Paar verwechselten Sheleuten, ist vielleicht aus dem Englischen, denn d'll rfen hat späterhin denselben Einfall bearbeitet, aus
welchem nachher unser erstes komisches Singspiel,
die verwandelten Weiber, ist gemacht worden.

ben brenfig Schauspielen Unrers funf aus ber romifchen Beschichte genommen; bas erfte: von ber Erbauung Roms, ift burchaus ernft= haft; in ben folgenden erscheint ber engellandische Marr, entweder als Bothe ober Rebenperson, er fann auch vielleicht ben einer fpatern lleberarbei= tung eingefchoben fenn, und biefe Ochausviele, fo wie bas fechfte, bie Tragobie vom Raifer Otto bem Drittena, mogen vor des Dichters Bekannt= Schaft mit ben Englandern gefdrieben fenn. Geschichte Raiser Machmets und ber Eroberung von Constantinopel hatte G. Peele in Condon ebenfalls bearbeitet, und bief Stud mar bort megen feiner Popularitat fprichwortlich geworben, boch mag bas Deutsche nach ber befannten Befbreibung von ber Ginnabme ber Stadt ausge-Die bren Schauspiele aus unferm führt fenn. beutschen Selbenbuche, so wie die Tragodie vom Thefeus und vier lange Stude vom Balentin und Urfus find gewiß original, obgleich man in ben letten, trot ibrer undramatifchen Berwirrung und ber Saufung unnüger Riguren immer bie dufere Ginrichtung ber altenglifden Buder burd. fchimmern fieht, fo baß er icon gewohnt war. feine Riguren und Scenen nach biefer Theatereinrichtung ju ordnen. Bwen Tragodien von ber Detufina, bie ein wenig mehr bramatifc aufammen geben, find ebenfalls ziemlich treu nach bem alten Marchenbuche; die Comedia (bie 22fte) vom Gol= ban von Babilona und bem Ritter Torello von Bavia ift aus bem Defameron; Die gebnte vom Raifer Theodosio, so wie bie 23fte vom getreuen Ramo, auch Edward III. find nach popularen Novellen gearbeitet, ober vielleicht auch nach engli= iden Borbilbern; Die 27fte nach ben Menechmen bes Plautus, und bie 20fte vom alten Bubler ift nur jene veranderte Farce in ben . Englifchen Comediena; fo fceint ebenfalls bie 3ofte von zween fürftlichen Rathen, die bende um ein Beib bublten, »nach einem englischen Original.»

Die meisten dieser Versuche sind sich in der dramatischen Unordnung sehr ungleich, manche sind völlig eben so ungeschickt angelegt und durchgeführt, wie die historischen Schauspiele des H. Sachs, andere nahern sich dem Theatralischen, und man sieht den geübteren Schriftsteller in der verzständigeren Unlage, so wie in dem Versuche, die Charaktere wenigstens in Umrissen zu zeichnen, ja er sucht zuweisen den Zuschauer zu spannen, und in Ungewisheit zu erhalten. Die Sprache in allen Schauspielen Unrers ist ohne Kraft und Eigenthumslichkeit, auch lassen sich nach dieser, da sie allenthalsben gleich unbedeutend erscheint, die früheren oder späteren Versuche nicht auseinander sinden.

Die 36 Fagnachtspiele find icon 1010 gedruckt, aber, wie es icheint, erft mit feinem opus theatri-

eum , ober ben brenfig Ochauspielen, 1618 ausge

geben.

In feiner 2frt merkwurdig ift bas erfte feines Schaufpiele in gegenwartiger Sammlung von ber Belimperia und Soratio.« Diefes ift nabm= lich die fogenannte Spanish Tragedy, ober Hieronimo, bie vielleicht icon 1570 in England gefvielt, und um 1593 und 1597 van And neu bearbeitet murbe. Unrer bat bas altere Original vor fich ge= babt (welches wohl nie gebruckt worden ift), benn alle Bufde bes Berbefferers find ibm unbefannt. Diefes Stud, welches gewiffer Magen bie Grundlage bes englifchen tragifchen Theaters ausmacht, ift im Originale nicht obne Ochonheiten, Die Gprache in ber neuern Bearbeitung ift gefucht und fpielend, aber meift fliegend und poetifch, bie Inordnung bes Schauspiele, fo bigarr es auch, vorzüglich Soluffe fenn mag, ift acht theatralifc, auch hatte es fich bem englischen Publicum fo empfohlen, baß es eins ber popularften Stude war, welches fich auch mabrend ber bochften Musbilbung bes englischen Theaters auf ber Bubne erhielt (G. Dodsley's Collection, Vol. IIf.). Der Deutsche folgt bem Englander (die poetifche Ginleitung bes neuern Bearbeiters abgerechnet) auf feine Beife Ocene fur Scene, auch bat er bie meiften Rabmen bes Origie nals benbebalten, nur bag er bas Stud, unverftanbig genug, (wahrscheinlich aus angftlicher Rudficht auf ben Raifer und bas nab verwandte Gpanien) aus Spanien nach Griechenland verlegt, und ben Konig Umarat und ben Darfchall, fatt Bieronimo, feiner Mordthat wegen Malignus nennt.

Das folgende Schauspiel von der ichonen Phonigia ift intereffant, weil es den Wegenstand bes Shakspear'schen » Wiel Larmens um Nichtsa bearbeitet. Ich vermuthe, daß bende Arbeiten nach einem gemeinschaftlichen Vorbilde einem altern englischen Theaterstücke sind. Die komische Episode des Deutschen ist willkührlich eingeschoben, und der Spaß im zwepten Arte ift ganz derselbe, den der Dichter auch

in feinem Grafen Torellus anbringt.

Das folgende Schaufpiel von ber iconen Side a bat noch beutlicher bas Geprage einer Rachabmung bes Englischen, ob wir gleich jest fein Stud benten, welches ber Deutsche vor Mugen gehabt ba= ben konnte. Das Berhaltniß bes Pringen jum Bauberer, feine Dienftbarteit unter Diefem, noch beftimmter fein Berbenfchlepven der Bolgflobe, erinnern an den Sturm Ghaffpears; von biefem munberbaren Schauspiele baben die Englander bis jest noch teine Quelle auffinden tonnen, und mir ift es mehr als mabriceinlich, baß Chaffpeare ben Ges danken zu feinem Werfe aus dem nahmlichen alten Stude nahm, welches Uprer bier nachgeabnt bat Die Mahmen und Gegenden Scheint Diefer Mutor willführlich geandert gu haben, fo wie er die tomifcbe Epifobe, ohne Bufammenbang mit bem übrigen Stude, eingeschaltet bat, gang auf die Beife bes alteften englischen Theaters.

Es schien überfluffig, Unrers Comobie vom König von Eppern und ber Königinn in Frankreich auch noch abdrucken zu laffen, welche wieder ein englisches Stuck ift, Scene fur Scene, mit wenigen Ubanderungen, wie wir es noch jest von einem neuern Bearbeiter Lewis Machin, unter dema Titel: the dumb knight, besigen, 1608 gestruckt, und schwerlich vor 1607 geschrieben. Statt ber komischen Episobe, die bem Deutschen dieselbe



ift, die sich in den senglischen Comediena findet (von dem Jahn, der mit einem Stein Possen macht), hat der Englander ein nicht gar züchtiges Zwischenssiel (S. Dodsley's Collection of old Plays. Vol. VI.).

218 in Condon die Theater blubten, - und felbit im Auslande berühmt maren, gingen zuweilen Gogufpielertruppen nach ben Riederlanden, um bort ju ipielen, und ungefahr um bas Jahr 1600 (vielleicht einige Jahre fruber), treffen wir in Deutsch= land manbernde Schaufpieler an, die unter bem Ei= tel ber englifden Comodianten berum reifen , um unfern Canbeleuten eine, wenn auch nur ichmache Borftellung, von ber Sobe ber englischen Doefie und von ber Bortrefflichfeit ber bortigen Schausvielfunit ju geben. Saben fie felber fo gefpielt, wie bie Stude geschrieben find, bie biefe Manberer in Deutschland beraus gaben (wenn fie von ben Gpie= lern berrubren), fo tonnen wir uns teinen großen Begriff von ibrer Gefdidlichfeit machen, aus ibrem Benfalle follte man ichliegen, bag fic viel leiften Konnten, wenn bie Deutschen nicht vielleicht, wegen ber Reubeit ber Gache, auch mit bem Unbedeutend= ften febr gufrieben maren \*).

Im Jahre 1620 erichien ein Band Schauspieleunter folgendem Titel: "Englandische Comedien und Tragedien, bas ift: Gehr ichone, herrliche und aus-

<sup>\*)</sup> Schon vor vielen Jahren hatte ich mir Rotigen gefammelt, in welchen Jahren diese Comodianten in Dreeben, und vor dem dortigen hofe spielten aber das Blatt ift mir seitdem verloren gegangen. In alten Rechnungsbuchern der hofe und Reichsstädte möchten sich vielleicht noch Rachrichten finden.

erlesene, geist und weltliche Comedi und Tragedi Spiel, sampt bem Pickelhering, welche wegen ihrer artigen Inventionen, furgweiligen auch theils wahrhaftigen Geschicht halben, von den Engellänzbern in Deutschland, an Königlichen, Chur- und Kürftlichen Höfen auch in vornehmen Reichst, Sees und Handelsstädten sennd agirt und gehalten worz den, und zuvor nie in Druck außgangen. Unjego allen der Comedi und Tragedi Liebhabern, und Unzbern zu lieb und gefallen, dergestalt in offenen Druck gegeben, daß sie gar leicht daraus Spielweiß wiederum angerichtet, und zur Ergeslichkeit und Erquikkung des Gemüthes gebalten werden können.

Diefe Gefellichaft bestand alfo nicht, wie es fruber gewöhnlich war, aus Burgern; biefe Menfchen machten aus ber Ochaufvielfunft einen eigenen Beruf. Uber wer maren fie? Gollen wir fie, obigem Titel ju Folge, für wirkliche Englander balten ? Ober waren es junge Deutsche, vom Comtoir ber Sanfa in London, ober Ubenteurer, bie jene Ueberfegun= gen ber popularften Gagaufpiele ju uns brachten? Es ift auch nicht unmöglich, baf Liebhaber bes Theatere auf Greculation nach London reifeten, und mit einem Borrathe von Manuscripten und einftudierten Rollen gurud famen, und fo in Deutschland ibr Blud versuchten. Es icheint, baf biefe Leute allent= halben gefielen, ihr Stand mag auch erft viel fpater in Berachtung gefunten fenn; benn man findet, baß ihnen und fpatern Truppen ber Magiftrat ber Stabte feverlich entgegen fam, baß einer ber alteften Ochauspieler, welcher genannt wird, Laffenius (und ber vermuthlich ben biefer Truppe mar, ba er um 1600 fvielte), nachber Doctor ber Theologie und banifcher Sofprediger murbe; ein Junker Sans von



Stockfisch (wohl ein Theaternahme) erhielt von Jobann Giegmund von Brandenburg 220 Thaler Bebalt, nebit freper Station, und mußte ihm ungefabr 1614 eine . Compagnie Romodiantena aus Eng= land und ben Diederlanden verschaffen. Unfange bes achtzehnten Jahrhunderts finden wir viele Schausvieler, die ihren Stand verliegen, um, ba fie fruber ftubiert batten, wieder die Urgenenfungt, Chemie oder andere gelehrte Befcaftigungen ariffen, bod bald barauf, als fich die Ochaufpie= lertruppen nun ziemlich vermehrten, und fich jeder jum Director aufwarf, um auf furge Beit fich ju versuchen, icheinen wohl diese vielmandernden, fich gegenfeitig ichadenden Spieler, ju jener Abenteuer= lichfeit und Urmuth binab ju finten, in welcher mir

fie noch lange nachber antreffen.

Diefe englifden Ochauspieler find es, welche Uprer hatte tennen lernen. 3hr Buch murbe erft nach einigen Jahren mit einem zwenten Bande, und lange nachber mit einem britten vermebrt, ber icon gang unbedeutend ift; ber erfte Band, ber giemlich felten ift, obgleich er 1630 neu aufgelegt murbe, enthalt einige biefer alten englischen Schausviele in ber ichlechteften beutichen Profa, febr uncorrect ge= bruckt, uud in einer Gprache, als wenn jemand ungeschickten ertemporifirenden Ochauspielern nachgefcrieben batte, voll frember gemifbanbelter Borte, undeutscher Conftructionen, und nicht fparfam an groben Zwendeutigkeiten und Unflatherenen. Da bas Buch felten ift, und ber Inhalt in vieler Sinficht merkwurdig, fo wird es ber Lefer vielleicht nicht un= gern feben, wenn ibm zwen Schaufviele aus bicfer . Sammlung mit geringen Huslaffungen mitgetheilt werben.

Das erfte Stud bes alten Buches ift Die Wefchichte Enthers und Samans, bas 1594 und gewiß icon viel fruber in London gefrielt wurde; man fiebt in tiefem Schatten immer noch ben theatralifchen Dichter, bem die Birfungen ber Bubne ju Gebothe fteben, fo bag bie Ginrichtung und Berbindung ber Ocenen einen gang andern Beift verrath, ale bie historifden Stude bes S. Gade, ober biejenigen, Die Uprer ohne ein fremdes Borbild erfann. Die luflige Perfon bes Stuckes wird bier Sans Rnapfafe genann, er bat biefelben Streit = Scenen um bie Oberherrichaft mit feiner Frau wie Jann Poffet im Fagnachtspiel, ober in Coward III. von Uprer, nur mit einigen Opagen vermehrt. Sans ift ein Bimmermann, ber fur Saman ben Balgen baut, Diefen auch felber bangt, fo bag er leidlich genug in ben ebrbaren Begenstand eingeflochten ift.

Die zwente Comodie ift ber verlorne Sohn, die noch beffer komponirt und klarer ausgeführt ift.

Dann folgt ber Fortunat (welchen ich eben=
falls in gegenwärtiger Sammlung habe abbrucken
lassen); es ist interessant zu sehen, in wiesern der
alte Dichter diesen Gegenstand, der sich der dramatischen Behandlung widersett, geschickt behandelt,
und wie er ihm doch in den meisten Scenen unterliegt. Dieses Stück wurde auch 1595, und lange
vorher, in London gespielt, und 1600 bearbeitete es
Deckar von neuem, und nannte es, weil es schon
langst bekannt war, Old Fortunatus. Er vermehr=
te die moralischen Parthien, die Aufzüge des Glücks
und der Tugend, fügte als Episode eine leidenschaft=
liche Liebe hinzu, und gründete durch diese Arbeit,
ber wir jest nicht viel Geschmack abgewinnen kön=
nen, zuerst seinen Rus. Diese Bearbeitung haben

die alten beutschen Schauspieler nicht gekannt, weil sie sonst manches benutt haben wurden, und hieraus, wie aus ihrem Titus Undronikus, so wie aus dem Umftande, daß sie nur altere Stude aufführten, schließe ich, daß sie schon einige Jahre vor 1600 London muffen verlaffen haben.

Das vierte Shauspiel wird eine triumphirende Comodie genannt, won eines Koniges Sohn aus Engelland und bes Koniges Tochter aus Schottland. England und Schottland sind im Kriege, im Kampf verliebt sich ber Prinz in bes Feindes Tochter, und benuft ben Waffenstillstand, um als Narr verkleis bet zu ihr zu kommen. Der Prinz heißt Serule, und ift selbst ber Lustigmacher, folglich erscheint hier kein Clown. Dieß Lustspiel ist eines ber ältesten.

Die folgente Comobie won Sibonia und Theagenea hat fast gar feine Handlung, ift nichts als Liebesbewerbung und Beirath, ber Bauer Enemon und die Magb find nicht mußig in groben Spafien. Dieses unbedeutende Stuck verrath am wenigsten ben

englischen Urfprung.

Das sechste Schauspiel ift eines der merkwürdigsten, weil es alte englische Geschichte sehr ked mit Allegorie vermischt, es heißt: Eine schöne lustige Comodie von Jemand und Niemand. Arcial und Ellidar werden umwechselnd vom Throne gestoßen, woben der Schmaroger schesmahl die verstoßene Königinn qualt und verspottet, indessen der ehrliche Niemand aller Laster beschuldigt wird, hauptsächlich vom schelmischen Jemand, da er doch der tugende hafteste, uneigennützigste und großmütdigste Charafter ist. Die Satyre liegt nahe, ist aber volksmäßig und gut durchgeführt, das Ganze ist selbst in dieser kauderwelschen Gestalt erfreulich. Ohne Drucks

ort aber von 1603 ist dieses Stud in London ersichienen: No Body, and Some Body; with the true Chronicle History of Elydure, who was fortunately three times crown'd king of England: acted by the Queen's Majesty's Servants \*).

Diesem folgt: 7) Tragobie von Julio und Hyppolita. Fast die Geschichte der Beroneser Shakspears, nur ersticht am Ende auf der Hochzeit der hintergangene Freund den falschen, der seine Intrigue freylich nur sehr grob geführt hat, die Braut ermordet sich ebenfalls, und der getreue Liebende folgt ihrem Benspiele. Der Narr heißt Grobianus Pickelshering. Dieß Stuck ist nur sehr roh und kurz, es scheint vieles zu fehlen, wie denn überhaupt in dieser Sammlung das meiste, die schlechte Sprace abgerechnet, nur verstümmelt ist.

Das nachste ift ber Titus Undronifus, ber in diefer Sammlung ebenfalls aufgenommen wurde. Dieses hocht blutige Trauerspiel war ein Lieblings-ftuck des Londner Publicums, und 1593, oft nacher, und gewiß schon seit 1590 aufgeführt worden. Shakspeare bearbeitete es 1600 von neuem, und gab ihm die Gestalt, in ber wir es jest in ber Sammlung seiner Werte finden. Dieses Stuck, weil man es zu schlecht findet, gegen Zeitgenossen, öffentlichen Druck und alle Zeichen ber Authenticität fur unacht erklaren, tonnen nur die unkritischen



<sup>\*)</sup> Das Original, welches ich in Lendon gelesen habe, kann fur vortrefflich gelten. S. des Berrn v. Urmen Theater, wo diefes Stud netft einem kleinen Schwank nach dem alten deutschen Buche bearbeitet ift.

englischen Editoren; und ba Ghaffpeare es neu fdrieb, auf feinem Theater barftellte, und es einer altern Bubne entjog, fo ift die größte Babricheinlichfeit, baß auch ber frubere Undronifus von ibm berrührte. Diefes beutiche Trauerfpiel ift nur eine Rachahmung jenes Titus in feiner erften Geftalt, aber es ift verftummelt, benn bie hingerichteten Sohne bes Titus treten vorher nicht auf, und wirken nicht auf die Sandlung ein; der verftellte Babnfinn bes alten Titus, ber die Raiferinn auf ben Gedanken der Berkleidung bringt, ift verschwiegen, weburch bas Gedicht im letten Theile alle Saltung verliert, bagegen ift bie Graufamteit allenihalben übertrieben und forperlich naber gebracht, ber Renner findet aber hier und da fast wortliche Ueberfegun= gen von ben Berfen bes Dichters, und biefes alte Stud muß uns immer bochit merkwurdig fenn, weil es doch giemlich beutlich burdichimmern lagt, wie Diefe Jugendarbeit Ghaffpeare componirt mar, und wir fie burch diefes Fragment mit feiner fvatern Umarbeitung vergleichen fonnen \*).

Der Leser entschuldige ben Abbruck dieses Schausspiels wie bes Fortunat, die nur als Seltenheiten und als damahls freundlich aufgenommene Fremdlinge ben ihrer schlechten und völlig vernachläsigten Sprasche einige Nachsicht erwarten können. Alle diese Begenstände wurden aber ben uns einheimisch, weil sie ber Nation zusagten; sie gründeten jene berüchtigten

<sup>\*)</sup> Der Titus und Fortunat ift nach einem Exemplare der Königlichen Bibliothek in Dresden von 1630 gedruckt, welches ich schon vor vielen Jahren durch die Freundschaft des verstorbenen Bibliothekars Dagdorf von dort erhielt.

haupt- und Staats = Actionen, die späterhin durch ben Einfluß der spanischen Buhne von den Nieders landen aus noch hochtrabender wurden, und die sich bennahe die zu unsern Tagen erhalten hatten, aus diesen »Englischen Coinobiena entwickelte sich jene kits so genannte »Deutsche Comodiea, die Holberg um 1713 in Copenhagen durch einen van Quoten kennen lernte, der sich dort fest sehen wollte, und die der dänische Satyriker in seiner Herrere etzwähnt, in seinem Uhpses von Ithaka aber mit poetischem Muthwillen parodirt, doch eben so gut die alte englische Form und Shakspeare, wie sene Karikaturen mit seiner Laune bezeichnet und trifft.

In diesem Sinne hatten sich also die Deutschen diese Producte wenigstens eben so angeeignet, wie ben Hecastus, und wie bis auf unsere Zeiten so manches Fremde, was wir doch auch fur deutsch muffen gelten laffen. Bahrscheinlich kam damahls auch der Faust des Marlow zu uns herüber, und manches andere Merkwürdige, wovon wir die Spuren im Ugrer sinden, und sie noch jetzt ben den wanderneden Marionetten entdecken können, die bald barauf auch aus London zuerst nach Deutschland kamen, und durch einen neu erfundenen Mechanismus jenes altere Puppenspiel, welches wir im Don Quirote beschrieben finden, verdrängten.

Der Titus Andronikus ift das lette größere Stud des alten Buchs, es folgt noch ein lustig Pidelberingsspiel von der schönen Maria, welches willkubrlich aus mehreren kleinen Farcen, und anderes wo oftmable wiederkehrenden Thraterspäßen zu einem größern Lustspiele zusammen gesetzt ift; noch mehr erzweitert hat Aprer dieselbe Comodie unter dem Titel:

ber alte Bubler.

Bunachft: "Ein ander luftig Pickelheringsspiel, darinnen er mit einem Stein gar luftige Poffen macht. hans (ber Clown) bilbet fich ein, worin ihn die Frau und ihr Liebhaber bestärken, er habe die Gestalt dieses Nachbarn, wenn er einen Stein auf die Schulter nimmt (S. die Koniginn von Cnprorn, von Uhrer, wo noch ein Zauberer hinzu ge-

fügt ift).

Jum Schluß bes Buches lieft man: »Rachfolgende Englische Auffzuge können nach Beliebung zwischen die Personen agiret werden.« Es sind fünf kleine Intriguen, zum Gesang eingerichtet, von denen die eine sogar mit den Melodien wechzselt; bekannte Späße, die manchandt ziemlich fren und platt werden, gewiß ächte Iigas, die Shakspezares Zeitgenossen, moralifirende Sprifisteller, selbst Spenjer, sehr bitter schelten. Huch diese mögen ursprunglich von bekannten und beruhmten Verfasesen berrühren. \*)

Der zweyte Theil dieser alten Sammlung, wels der 1630 heraus fam, und zugleich den Titel Liesbeskampf fuhrt, ift viel weniger charakteriftisch, auch kann man nicht mit Gewißheit behaupten,

<sup>\*)</sup> Acteon et Diana by Rob. Cox erschien 1636 in London: find einige dieser alten Possen neu aufgesstut; ein kleines Stuck dieser Sammlung, welches Singing Simpkin beißt, ist die Geschichte des Liebshabers, der in den Kasten kriechen muß, indem ein zwepter kommt; der Mann überraicht diesen, der sich wüthend stellt, und seinen Feind sucht, und worauf, als dieser fort ist, der Berstette, als der Bersolgte, hervor kommt, ganz wie im Unver und in dieser englischen Comodie. Und in dieser Facce wird alles nach einer Melodie gesungen.

baß alle, ober nur bie meisten Stücke bieses Baubes aus bem Englischen wären, manche haben eine
andere Miene, und erinnern nur noch in einzelnen
Scenen an die englische Manier, ber hanswurst,
oberSchambitasche (JeanPottage) oder Schrämmgens, hat in allen Stücken bieselben gemeinen
Spaße, alles will mehr durch grobe Plattheit, als
durch die Composition gefallen. Das lette Stück dies
ser Sammlung heißt "Unzeitiger Vorwita", die bes
kannte Novelle des Cervantes, il curioso impertinonte, oft wörtlich nach dem Spanischen. Sils
via und Aminta ist nach dem Iminta des T. Taffo.

Doch fo foat wie 1670 fameu bren Banbe ber Schaubuhne englischer und frangofischer Comebianeten beraus. Bier ift schon einiges nach Moliere und andern Frangosen, und nur im letten Banbe find

manche von den alten Gruden bepbehalten.

Die From bes alten englischen Theaters ift bochit mertwurdig; bie Berte jener Beit find wichtig, wenn auch Chatipeare nie diefe Korin ergriffen und bis jur bochften Bollenbung ausgebildet batte; auch obne ibn mare biefes Theater, bas fur Die Deufchen paffender gewesen, um fich von hieraus ju entwickeln und die Bollendung auf nationale Urt ju fuchen. Um fo mehr kann uns auf gemiffe Beife ber Bebante rubren, bag fich bamable Deutschland mit ber englischen Poefie, mit bem größten Dichter ber neuern Welt, icon unmittelbar berührte, und bag ber Weg offen war, auch bas Ebelfte und Großefte von ibm fennen ju lernen. Wenn bie Beit im Allgemeinen auch nicht fur feine Bollendung reif fenn mochte, fo muffen wir die lleberzeugung doch feit balten, baf bie bamablige englische Bubne, wie fie in ihrem Baterlande bie polfemanige mar, und. burch Shaffveare es noch mehr und auf eblere Urt wurde, ebenfalls ben Deutschen, bemfelben Stamme, benfelben frobfinnigen, tiefen und ernften Charafter aneignet; baß fich uns auf abnliche Weife bas Leben mit feinen Berhaltniffen fviegelt, baß mir auf bemfelben Standpuncte ber Reflerion fteben, und fteben bleiben werden, ber uns die Babrbeit un= erläflich macht, und daß wir bier fortfahren, er= weitern und originell werden follen; benn Chaffpeare und feine beffern Beitgenoffen find auch beutich, aber meder damable noch je maren die Deutschen italienifch, frangofisch und franisch, und barum follen wir die Granier fo wenig, wie die Frangofen und Griechen auf unferm Theater nachahmen. Die alte Poeffe ift auf ihrem Bege im Cophofles erfullt, im Calberon noch mehr befchloffen; die Frangofen bilden eine Schule ihrer Beit, aber Chaffpeare fann niemable beendigt werben; alles fcbreibt gleichfam an ibm fort, mas im Ginne ter mabren großen Welt geschieht, biese Form ift feine geschloffene, fein Bert in ibr ift bas bochfte, einzige ober enbende ju nen= nen, fondern, wie die jetige und funftige Beit mit . ibren besten Bestrebungen icon im Ghatfpeare liegt, fo follen wir und eben barum von bieraus entwis deln, und Matur, Wahrheit und Runft finden. Dies fen Gebanken recht überzeugend zu machen, buich Bepfpiele, bie fich bald bem Rechten nabern, bald entfernen, immer wieder barauf bin gu meifen, und fo in manderlen Bilbern auszusprechen, mas benn beutich und national auf unferer Buhne fenn tonne, und fo vielleicht am beften manche Difeverftandniffe aufzuhellen und manden Irrthum zu entfernen, bieß ift es, mas ben Berausgeber bewogen bat, biefe Sammlung von Schaufpielen zu veranftalten. Denn

es icheint, als fen es noch immer mit ber Bewunderung Shakspears und bem Erkennen seiner Bortrefflichkeit kein rechter Ernst, so lange es benselben Bewunderern noch möglich ift zu mackeln, zu corrigioren, ober gar mit bieser Berehrung etwas ber Natur und Bahrheit vollkommen Entgegengesetzes zu vereinigen.

So wenig alle die Bersuche, welche biese Sammlung enthalt, auf Meisterschaft Unspruch machen können, so sind sie boch nicht ganz ohne Berbienste; die meisten sind freylich nur Nachahmungen, aber sie schmiegten sich ber Zeit und bem Volke an, und noch war das Bestreben nicht ba, mit voreiliger, zu früher Kritik den Trieb der Poesse einseitig zu regeln, oder altklug beschränken zu wollen; alles war vorbereitet, es fehlten nur Dichter, um die Gelegenheit zu benußen, es fehlte an jener lebendigen Luft, das Todte zu beleben, das Fremde wahrhaft einheimisch zu machen, und trübe Zeiten und Unglücksfälle störten balb darauf alle Entwickelung des freyen, heitern Geistes.

# Hans Rosenplüt, Schnepperer.

Dictete um 1450.

### Des Turden vagunachtfpil.

Der Berolf.

Mun sweigt und hort fremde mere: Der groß Turd ift fumen bere, Der friechenlant gewunnen bat. Der ift bie mit feinem meifen Rat: Den find vil großer clage furtumen .. Bon entel Criften, von ben frumen, Die clagen, der pawer und der faufman. Die fonnen unndert feinen fride geban, Ben nacht, ben tag, auf maffer und auf lande, Das ift dem adel ein große fcande, Das fie ein follichs nicht fonnen menben ; Dan folt die ftrafrauber pfennben, Bnd an die pamm mit ftriden pinden . Co liegen fie auf der ftragen 3r fcinden: Man vecht ein mildes ther in dem malde Man ving einen Rauber gleich fo palde, Wenn man ernftlichen nach im ftelt, Die fach dem Turden gar vbel gefelt. Bud vermennt er wolle das alles abtun, Bnd mil machen guten fride und fun . In allen lannden fern vud ment. Co verren mer fich an In ergent, Den wolle er ben feiner narung lagen, Bud mil frid maden auf allen ftragen.

Dorumb wer sich an in wolle verherren, Der tret herhu und laße sich leren, Wie er hinfur sol haben senn wesen Das wirt man in einem brine herab lefen: Ein Rurmberger.

Hör, du großer turck und mercke mich eben, Wie tarst du den tag ymmer geleben, Das du so went bist here kumen, Bud meynst zu teuschen hie die frumen, Das sie sich an dich solten verherren? Das mügen sie nicht thun mit eren, Bud lest in doch ein sollichs verclassen! Ru bist du doch ein veint der pfassen, Bud aller gemein frumen Cristen, Bud meynst in diese lant zu nisten, Bud wurstest in vor ein sueses luder; Dein got der ist des tewsels bruder, Wer an dich und an in gelawbt, Der ist des himelreichs berawbt.

Gin Turdifder.

Banser herr der Turck ist reich und mechtig, Bud ist gein seinem got gar andechtig, Das er Im also bep bestet, Das Im alle sein sach glücklich get, Bas er noch ze hat angesangen, Das ist Im alles nach seinem willen ergangen. Das keyserthum zu Trebesund, Das nie kein man bezwingen kund, Und das kunigreich zu Barbaren, Die zwen die gehoren an die Turcken Und die groß Etat Nicosio, Die hat er alle bezwungen do, Das sie orssern unsern got Machmet; Wer wieder In vansern hern tet, Das murde vnnfer Ber an im rechen, Dorum fol vnnferm Bern nyemant vbel fprechen. Ein Rurmberger.

Hore, du großer Turck ams der Turcken, Bind sage allen den Reten was ir hie sep, Wenn sie dir raten so verren zu renßen, Damit man macht wittwen und weißen, So mugen sie alle groß narren sein. Heb auf dein kram und seg wider ein, Du vechst nicht viich in diesem pach, Du fyrest dann noch ein annder sach, Als wir von dir hie haben standen. Es sol kein Hende in Cristen sannden Richt niesten, noch kein Junge amspruten, Dauor sol vnns unnser got behuten, Wann vunser got hat deinen got von oben herab gestoßen,

Dorum magft du wol ablagen. Dorumb folt du nach Criften lannden nicht ftellen, Du wirdeft dich andere felbs in ein wolffegruben fellen. Ein Turdifder.

Aller gnedigster Der last euch nicht entrusten, Wenn wir alle ein großes lepden musten, Wenn wir nicht hie hetten ein sicheres gelent, Das hat man vans also zugeseit.

Das es tar nyemands an vans prechen,
Dorumb laßet vans noch scherster zusprechen,
Wann sie haben auch ein starcken got,
Wenn sie nicht prechen sein gepot,
Eo kont in nyemands obgesiegen,
Und wurden in allen strepten obliegen,
Dorumb so last euch auch gnediglichen finden:
Dann welcher sich balde lest vberwinden,

Derfelb auch balde wieder abtrunig wirt, Sie haben ir wort noch gar eben gefurt.

Der Turdifd fenfer.

Bir großmechtiger Turd von hober gepurt. Es bat fein vbel vaufer Bert noch nie angerurt. Bir fenn nicht herefumen bae mir wollen friegen, Co wollen wir nnemants bier betriegen . Co mollen mir vnnfer Beil verfuchen. Bir baben gelefen in ben alten Buchen. Benn der reich dem armen lengt. Und wenn der weise dem narren fein auf abtrenat. Bnb der voll ben bungerigen mil nicht freifen . Bnd wenn die gelertten und fdrifft meifen Den lenen pofe ebenpild vortragen , Bnd wenn ber vater vber bas fint mirt clagen . Bnd wenn der ber nicht befridt feinen bamerfman. Co hebt jich bann ber Criften unglud an. Die ftud horen wir alle In irem lande clagen, Das fie bind felber baben furgetragen, So wirt fic dann felbs ir got von in menden . Bnd dorumb fmerlichen plage und pfenden. Remn ftud mil er an In rechen, Ir bodfort, mudern und eeprechen . Das vierd fluck ift mennend fmeren, Das folten die oberiten hambt in meren, Das funfft ift von Grem glauben abtreten, Das folten Jr pabit und Bifchoff amg Jeten, Das fechit helluchen und hautfalben vor gericht . Damit man offt einem armen fein recht jupricht. Das fobend ftud ift Symonen, Dus mant bem geiftlichen ftant fer pen , Das acht nem joll und fivere nem tes, Davom man fammet henmlich fcbes. Das Newnd die hohen die undern versmehen

Das mil In ir got je nicht vberfeben, Bnd mil fein gorn gein In auffliegen, Dit hunger , mit fterben , mit blut vergiefen, Wenn eine und vier und funff und feche Ir batum mirt, fo fumpt tamfe und ef "). Und itrafft des Bind vmb die Remnftud. Und auch vmb etlich vil falfder tud. Wenn der Saturnuß der bochft planet . Gin in das hamfe des Schuten get, Co hilfft fein jugefchlofene thur : Ir Griften, fo fect euch dann fur, Dorumb fo mullen wir feinen nicht noten . Bud mullen auch nnemant lagen toten, Bann mer ein fuchs mil vahen pald. Der bet in nicht in diden mald. Mann er ift dornnnen ficher und fren; Beramfien fompt man 3m vil paf ven. Ulfo wollen wir den Criften Rach fleichen mit weißheit und mit liften. Bis das fie fich an uns verherren, Co wirt fich dann bunfer got gu In teren, Bnd mirt die vbel all von In nemen, Benn fie ju vnnfern gnaden femen. Des Babfts Bote.

Ich bin ein Bote von Babft von Rom gesant her zu dir in diese teusche lant, Das ich dir großer Turck sol sagen, Das alle frum Eristen vber dich clagen, Das du die Römischen kirchen wollest zuprechen, Das wil vnnfer heiliger vafer an die rechen, Un dir und an deiner person, Bnd wil dich tun in seinen hochsten pan, Bnd wil dir ein solliche ftraff zumegen,

<sup>\*)</sup> Daus und Us. Liea's deutsches Theater. 1. Th.

Daß du furbaß eytel Eselssengen must eßen,'
Bnd eyer, die die bawern haben gelept,
Die man mit schauseln auff den mist trept,
Bud ein Brunne trinden der auf der vihwisen stat,
Der vuter einem kubagel herfür gat,
Die rede solt du mir glauben gar,
In dem briue wirdest du sein wol gewar.

Gin Turdifder.

Bnfer aller großmedflafter furft . Den bat barnach nie gedurft, Das er emer Romifche firchen wolt guftorn, Die rechten mabrheit folt Gr albie boren, Worumb er bere gu euch fen fumen , Des habt Ir ein tenl vor von Im vernomen : Stem, 36r fept alle vngetrem an epnannder. Bnd habt bofe munt, bas ift bas ander, Bud valid Richter, vnd ungetrem amptlemt; Wo lebt einer, der ein folliche aufremt? Ir habt Juden, Die euch mit mucher fregen. Die gar lang in guten frid fein gefeggen . Bnb habt pfaffen, die hohe rof renten, Die man fetten umb den glauben ficht ftreyten, Bnd bofe gericht, und vngetrem herren, Die muft ir alle mit emer erbeit erneren, Bud habt große Besmerung und clein frid; Bo ift einer, der das alles at smied? Das fol unnfer fürft alles recht reformiren, Das bat man im gefeben an bem geftirn, Das emer got In dargu mil haben, Das er die vbel fulle abgraben, Bnd fol euch machen ein rechte reformaten . Dorumb folt 3r in fo gering nicht fchaten, Des tenfere Bote.

36 bin ein Bote vom Romifden teufer, Bu dir du unglaubiger meytreufer,

Das ich bir folle fagen : wolleft bu fein peiten . Co mil er fich aufruffen und berenten'. Bnd molle dir alfo icarpff begeinen . Das du und alle dein Rete muft mennen . Bnd mil bir ein follich ftraff ertzengen, Das du dich im muft geben ju epgen : Der ftraff mil ich dir offennbaren Dein part wirt bir mit ficheln abgefcorn, Bnd mirdet bir bein antlit mit effig gemafchen, End darinn feen fald und afden. Das loch dir bein got nicht mag verftopffen . Dein bambt muß bir vber ein fmerte clingen abburffen. Beft ich wolt es fich nicht zu feere ennreigen. 3ch flug dich felber du mochft dich befcheißen. Cee bie fein briue und liefe fie gar eben . Bie du Im ein Untwortt molleft geben. Der Turfifd Repfer.

Sage deinem tenfer hinwider, bem oberften bampt. Im fen recht und vnrecht erlambt, Bolle er hageln, fo wollen wir fcamern, Bud molle er mennen, fo mollen wir tramern. Bolle er famern , fo mollen wir bittern , End molle er lachen, fo wollen wir fittern, End molle er trennen, fo wollen wir renften, Und wolle er varten, fo wollen mir uns bescheifen Bolle ers dann verbieten , fo wollen mir's halten . Das raten vnufern furften mir alten; Bnd wollen im bann ein pot binmider thun. Wenn dann ein fuchs mirt flieben ein bun, Bad wenn ein bunt ein hafen fleucht, Und wenn ein ennveltiger ein beschifen Juden betremgt. Bnd wenn ein frofch einen ftorden verflich, Bud wenn der pettler nymmer an feine cleyder, flidt. Bud wenn ein gems ein wolf wirt jagen,

Bnd wenn die frawen nymmer kinder tragen, Wenn im das alles geschicht erft wollen wir fliehen, Bnd mit schannden wider henmziehen!
Die antwurt solt du dem kenfer eben sagen,
Das wir nicht fliehen wollen man werd vne dann Jasach.

Der Bote vom Rein.

Ich bin ein Bote dort here vom Rein,
Da die kurfursten alle benmander sein,
Bud solle dir Turckischer kenser sagen,
Das sie dir es nicht wollen vertragen,
Das du Constantinopel hast genott,
Bud manchen unschuldigen dornnen ertot;
Bud die frumen priesterschafft zu stucken hast gehawen,
Bud an iren tochtern und an iren framen
Große schannde bast angelegt.

Das felbe fie noch in irem herten negt, Bud wollen das an deinem engen leib rechen, Das dir dein plase im hintern muß zuprechen, Bud dir dein berbe also in freuden muß hupffen.

Bud dir dein herbe also in freuden muß hupffen, Das dir die zeher vber dein packen mußen trupffen:

Seh bin den brine und fiebe darein . Db meine wortt mar oder gelogen fein:

Der Eurfifd Renfer.

Sage beinen furften wider das, Das Im alle henden find gehaß, Ihr kuchen die ftenen vil zu fauft, Dorumb der erbenter swift und swenst, Bid Gr ir kuchen veift gesmelbt, Ir hohe roß sein schon und glat, Bid stenen vber tag vol und fat, Bnd ziehen gar selten in den pflugen, Daran sie sich sollen lagen genugen,

Noch hohen sie iren Bawern ir gelt, Wenn sie ein Bawer einmal dorumb schelt. Sie slugen im nyder alle seine rinder, Und solten dorumb weib und kinder Mangel leyden und Hungers fterben, Noch konte in niemant gnad erwerben; Haben sie von Irem got das leben, So konnen wir unserm auch nicht vnrecht geben, Haben sie es aber das sie Ire untertan besweren, So sage Ich in surwar das es nicht lang mag weren.

Der Burgermeifter von Rurmberg. Aller hochfter Rer, aller oberfter Imperator, Aller Turden und Benden Gubernator, Der aller nechft nach deinem got machmet, Ber mider emer fenferliche fron tet, Er mere furft, berr, burger oder pamer, Es mufte im nemnmal werden gu famer, Der vunfer glent an euch zuerfrent, Bud mere er ein fenfer gu Occident, Er were vnns nicht zu ment gefeggen, Er muft ein famer fuppen mit vnns efen, In vnnfer glept borinnen ir fent Das get morgen amf ju vefperheit, Bnd durfft ir fein Das man euchs erlengt, Co haben mir im Rate gehort follich clenge, Das man euche in die berberg fol nachtragen, Das left ein Rate emer gnaben gufagen.

Der Turdifd tenfer.

Ir weisen Erbern Burger alle, Bir sein hie gewesen in einem notistalle. Bnd mennten das unnser teiner were genesen, Bann ewer gleyt nicht so frestig were gewesen. Bir nemen sues holy in dem mundt, Bann sleg und stich sein unne ungesunt, Ir habt ewer gleit recht an unne behalten,

Bnd sullen wir leben vnd allten,
To wollen wir das gnediglichen gen euch Erkennen,
Ir sult euch auch furbaß offennlich nennen,
To sult euch auch furbaß offennlich nennen,
To sult ir varen sicher vnd fren,
Uls weyt als alle Heydenschafft sev,
Und wo ir inndert kumpt in vnser gepiet,
To muß euch alle Heydenische Dyet
Große ere und wirde erheigen;
Unnser hert sol sich nhmmer von euch neygen,
Das wollen wir euch halten wir Turckischen heyden;
Ru wolauss und laßet uns von hynnen scheyden.

Der Berolt.

herr der wirt, ihr fult vins vrlaub geben, Und furen im bamfe ein rechts leben, Sabt ir vihe, fo laft fein wol martten, Go gewint ir guten mift in ben gartten, Sabt ir ehalten die emern millen volbringen, Go fult ir fie auf ein annder Jare mider bingen, Sabt ir ein fnecht der euch umb die framen frent, Go fagt im nicht wenn ibr bes nachts awfen feut, Und butt end vor vnacfotener fpeife, Bnd get an bober fligen leife . Ind rennt nicht fere an bofem mege, Db euch etwas unter den fuegen lege; Bolt ir ein frumer eeman pleiben , Go gecht nicht vil mit windelmenben, Bnd wolt ir getrem fein weib und finden, Go laft euch ob feinem fviel vinden, Bnd wolt ir fein ein geiftlich man, Co plictt die iconen fremlein nicht vil an , Und ledt im pade nicht gu beiß, , Bnd verhalt auch unden feinen nuchtern icheiß, Und fperret emern Gfel unden ein , Co mugt ir die voften frum und geiftlich gefein.

## Ein vagunacht Spil, von dem pawern und dem Bock.

Der Berolt.

Mun smeiat ein weil und redt nicht vil, Die merdet Br boren ein vagnnacht Guil. Bon einem Bawern und einer Framen , Die wollen fich bie lagen ichamen, Der Bamer mit marbeit und fie mit liften . Damit man fich wol ein went mag friften; . 218 3r hernach mol merdet horen. Dit marbeit mag man nyemant betoren, Der Bamer hat nie fein luge gefagt, Das bat fein Menfc von 3m geclagt, Ru meint die fram fie wolle In betrigen . Bnd follich mege finden das er muß liegen . Das er fich an feinen eren muß legen, Und folt fie ettmas große daran feben. Gin gemeften Ochfen und ein Em. Bo bift bu, Meger ? tritt berbu! Der Bert.

Meper, biß mir gott bileumen, Bringest du gelt so pist du frum, Go kumest du gar zu rechter zeit, Wann nederman sein gult im gent, Du hast dich erwergklich gestelt, Dasfelb mir gar wol von dir geuelt.

Der Bamer.

Jungkher, ich brenge euch do keßgelt, Bnd hette ein große forg ir schelt, Das ich so lange bin awßen gewesen, Mit andern gelten und mit den kesen, Ru last ir euch so gutlich vinden, Das ir mich auch werdet vberwinden, Was Ir hinsur von mir begert, Ich hab mein keßrewsen gant gelect.

Der Berr.

Meyer, du hast mir nye gelogen, Bnd auch zu keiner zeit betrogen, Ich bab einen pock so lieb vnd wertt, Bil lieber dann mein pestes pfert, Den wirst du mir ziehen acht wochen, Wie wol ich von dir hab gesprochen, So wil ich noch paß von dir sprechen, Den dinst solt du mir nicht abbrechen, Bnd halt den Bock getreulich In hut, Wann ich gebe In nicht vmb großes gut.

Der Bawer.
Jungkher ich hab kein lug nne getan.
So wil ich an euch nicht heben an,
Wann ich wil mein gut wortt hie nicht verketen,
Mein vater und mutter kein lug nicht tetten,
Dorumb erbt es mich auch an,
Das ich kein lug nye hab getan,
Den Bock wil ich an ein rebseyl snüren,
Und wil in pekund mit mir henm füren,
Und wil sein wartten getreulich und eben,
Und wil euch in vber acht wochen wieder geben.
Die fram.

Jungeher Dietrich von Turnam, Ich bin ein eynfeltige fram, Ir mennt ewer Bawer mug nicht liegen, Ru wil ich in mit liesten betriegen, Des wett ich mit euch vmb vier km, Ich woll in effen mit clepner mw, Das er euch ein große lug werd sagen, Noch neher dann ben zwenen tagen, Des wettet mit mir vmb dren veist stier', Bnd vmb guter melder kw vier.

Der Berr.

Meinen Bawern hab ich also erkant, Ich wolt es gelt mir ein gantes landt, Ich mett mit euch vmb wenig vnd vil, Wann es ist mir gor ein gutes spil, Wann ich weiß wol, das ich es gewinn, Wann er hat gar gut scharvff synn.

Die fram.

Jungkher, das fen euch dargeflagen, So wil ich gene zu richten meinen schragen, Bnd wil mich zu dem Bawern schicken, Und wil in vahen In meinen fricken, Mit sachen die Ich hab surgenomen, Bnd wit gar schir zu euch kumen.

Der herr.

Ir herren, nun wil ich horen, Das weib begert von Bawern zu toren, Ru ist er ein sollich frumer knecht, Das ich In allweg habe gefunden gerecht, Mit rechter warhen in allen seinen sachen, So meynt sie sie wolle in abtrunig machen: Secht weibes list ist so tieff, Das in kein man nie vorgelieff, Uristoteles der hoch doctor, Der hat in nye gelaussen vor, Einer frawen list In oberkam, Das alle fein weißheit in im murdt lam, Do er auf feinen Enpen molt ftreoten, Do lieft er fich in einen gartten renten. Wir man hab alle ein fmachs gemut, Benn puns die magerftang recht glut, Das ift ein follicher benmlicher gebrechen, Das in nvemant fan amfgefprechen, Bnd bringt vnns ein folliche große vnrm, Das clagen mir framen, die fagen vnne gu, Das fie unns die francheit wollen wenden. Dasfelb ftet gant in iren benden. Runia Galomon der mas meife und clug. Der große meifibeit in im trug. Bnd mas mit weifibeit fo gereicht, Das im fein man nie geleicht . Co weißlich richt er amf all fein gefchefft, Doch bette ein meib in alfo geefft . Das er fich mit aller feiner weißheit verfpetet, Das er die aptaoter anvetet. Der fard Campion den ent ein meib, Das er gefmecht murd an feinem leib, Cein bambt mard 3m beicorn blog, Dauon er alle fein fterd verloft : Rein man mag fic vor In gefriften, Gie teufden in mit iren liften; Darumb fo wollen wir nicht vertiefen, 3d beforg der Bamer lag euch verliefen. Die Fram.

Jungkher, ich lauff vom Bawern ber, Bnd bringe mir felber gute mer, Ich hab mein fach alfo amhgetragen, Das er euch ein große lug wirdt fagen, Ich hab mich nicht lang ben Im gespart, Er kumpt auch pepundt auf der vart i

Mann ich allererft von 3m gee , Fragt in wie es umb emern pod ftee . Co merbt ir einer lug von 3m pnnen, Damit ich euch mil angemnnen.

Der Berr.

Mener, mas fagft bu vnns guter mer ? Lauffest du negund von benmen ber , Co faa mir wie es umb bich ftee. Bnd auch mie es menmem pod gee. Der Bamer.

Jundher , ich wil euch fagen die marbeit , 36 hab getan ein große totheit .. Es fam ju mir ein icon luftig menb, Bnd tet fo icon ju meinem lenb, Dit benden armen fie mich vmbflog. Dauen mir ein großer geprech aufichof. Mein Giel murd fich onten regen . Den fonde ich mit guchten nicht noberlegen . Wann fie fo fruntlich ju mir tet, Das ich meine fonne nicht halber bett . Gie fmang meinem Gfel bas futter por . Bind offennt mir der fremden toer. Davon fie follichen unterfturs nam. Das ir der bijd in die remfen tam, Die marbeit allwegen recht noch lamt, 3d bab ben Bod an ir verbramt; Cie lert mich ich folt euch em lugen fagen, In bett ein wollf binmegt getragen.

Der berr.

Meyer, bu baft recht gefan, Wann fie gewonnet am menften baran, 36 hab gemunnen brey gemeji fiver, End darbu guter fm mol vier. Dorumb bajt du es bejummen eben .



Bnd haft deinem Efel futer geben, 2mg Irem ramben futerparn, Dein gelt mil ich dir drem Jor lagen varenn.

Diefram.

3mar du beschießenner Bawer,
Ich wolt dir es noch wol machen zu sawer,
Wenn ich mich nicht solt schewhen und schemen,
Co wolt ich dies gar wol abnemen,
Bett ich es gewist, du beschissenner man,
Du hettest mir kein rechnung an meiner kerben getan.
Der Berolt.

Ber ber mir folt vuns erlaub geben . End furet die geit ein rechtes leben, Db wir es ju grob betten gefpunnen, Damit wir emer ungunft betten gewunnen . Go wollen wir lenger gen gu fcbul . Muf das Rathamfe, unter dem vfeifferftul. Da lernt man benmlich Bubin tennen . Die nicht alle tugen bie ju nennen, Much lernet man da bas abc. Wo man umb fechfe in Die nacht epnace. Qud lent ein ichul ben der fmelbhutten, Da muß man in ein bornlein tutten, Co zeucht man auf und left in ein, Gibt er bann pald amf umb mein, Co hat man In lieb und helt In wert, Big bas man 3m fein tafden lert, Wenn mir die zwu foul haben enngenummen, Co wollen wir mider ju euch tumen, Bud wollen euch ettwas nemes machen . Das Ir und alles emer hamfgefinde muft lachen.

#### Hans Sach s.

Geboren 1494, ftarb 1576.

#### Ein Fagnachtspil, Mit drey Personen;

Der böß Rauch.

Der Chmann tritt einn, nengt fich, und fpricht:

Ir Erbaren Berrn, ein guten Zag! 3ch bitt, vernemet bie mein tlag Wber mein bitter bofes Beib. Die taglich pennigt meinen Beib, Ben Tag und Racht, ju Bett und Tifch, Sindt mir Rifferbeis allgeit frifc, Bnd fullt mich der fo woll und fpot. Biewol mich gar offt prennt ber Got, Ch ich ein Richt verbewet ban, Co richt fie mir ein andre an: Riff Erbes fpeif gibts mir mit hauffen, Das mir offt Augen vberlauffen; Derhalb mer mir nuter und lieber, Das ich bett bas viertäglich Fieber, Co bett ich etwan ein guten Zag; Uber ben meinem Beib ich mag Saben gar fein geruhte ftund, Richt weiß ich wie im mer gu thund , Das ich mocht baben fried und rhu:

Inn fremen bin id fommen gu Guch allen, vmb hulff und umb rath.

Der Nachbamr fpricht i Machbamr, du schrenft umb hülff zu spat, Wann du hast dein Weib aller massen Erstlich den Zaum zu lang gelassen, Da sie dein Einfalr hat gemerket, Ist sie dardurch worden gesterket, Der Herrschafft sich genommen an, Ist blieben also herr und Mann, Derhalben ist die schuld selbs dein.

Der Mann.

Du sagst war, lieber Nachbawr mein,
Ich hab mich ja darmit versaumbt,
Das ichs erstlich nicht hab gezaumbt,
Ich hett sie lieb, ließ mirs gefallen,
Was sie nur wolt, vnd thet in allen,
Und ließ mein Weib fein herr vnd Mann,
Namb mich der herrschaft gar nicht an,
Derhalb ich seyther gar durchauß
Der Narr hab muffen sein im hauß,
Deß ich seyther hab dieser sachen
Im Teutschen hof den schweinen Pachen
Rie holen dorffen auff mein End.

Der Nachbawr. Mein Nachpawr, dein Elendt ift mir leydt, Ich hab lengst wol gemeret allein Das du der Narr im Sauß must sein. Der Mann.

Ich bitt gib aber Rath noch bem, Bie ich boch felber vbertemm Der herrschafft, und murd herr und Mann. Der Rachbamr.

Mein Rachbamr, bu muft alfo than :] ?

Rimb ein Mann hert in deinen Leib, Bud bewt ein Kamoff an deinem Weib, Du wölft dich weidlich mit je schlagen Welliches sol die Bruch antragen, Bud welches in dem Kampsf erlieg Daß das ander gewinn und sieg, Bud sen denn herr und Mann im Hauß, So kombst du auff das kürft darauß, Ich weiß kein ander hilff noch rath.

Ich forcht mich aber in der That, Weil noch der sieg steht in dem zweiffl, Mein Weib ift gar ein bofer Teuffel, Doch rathst du mirs, so wil iche wagen.

Das Weib fombt.

Der Rachbamr.

Dein Weib kommt, thu ir den Kampf anfagen.
Der Nachbamer geht aus.
Der Mann.

Der mann.

Sor Weib, du bift bigher durchauß Gemefen herr und Mann im Sauf, Daffelb ich nicht mehr lenden fan.

Das Beib.

So leg dich an den rud, lieber Mann, Bud gappel dich barumb gu todt.

Der Mann.

Ich wil nicht mehr lenden den spot, Ich wil dich auff dein Maul klopffen.

Das Beib zeigt im die Fengen, ond fpricht: Beuch mir den herdurch allers Troffen, Bnd knupff mir einen Knoden dran. Der Mann.

3d wil jest auch fein herr und Mann, ... Bie du vor bift geweft bifber! Das Beib zeigt im ben Efet, S: Scham, mein Mann, rath, wienel find ber? Der Mann fpricht zornig: Ich wil fenn herr, das folt du wiffen!

Das Beib frumbte maul, S:

Scham, wie hat mich der San gebiffen.

Der Mann fpricht forniger: Rurbumb, du muft mich halten than, Fur deinen herren und dein Mann, 2nd hemt, ich wil nicht lenger harrn!
Das Beib.

36 halt dich gleich für einen Narrn, Wie ich dich denn bigher auch hielt. Der Mann.

Wennt mich nit anderst halfen wilt So woll wir mit einander schlagen, Welliches sol die Bruch antragen. Wer obligt, der sey herr im Sauß. Das Beib.

So mach nur nicht viel tendung drauß, Geh, bring zwen Prügel mir und dir, So wolln einander blewen wir, Und welches in dem Kampff oblent, Sen darnach herr und Mann allzeit, Bnd trag die Bruch ohn als einreden. Der Mann.

Das sen beschlossen zwischen uns beden,
Ich wil gehn nauß, zwen Prügel bringen.
Der Mann gebt auß, Sie spricht:
Mein Mann der thut nach unglud ringen.
Hat ein hert wie ein Bassersuppen,
Ich wil jn bringen recht int Kluppen,

Mit worten thu ich in erregen, Wie viel mehr wil ich jn mit schlegen

Bberwinden, schieben untert pand; Er ift mahrlich dem Kampff zu Franck, Beil ihn mein Bung thet vberwinden, Sol er auch meiner hend entfinden.

Der Mann beingt tie Brugel, und fpriche: Geh, Beib, zwen gleich Brugel wir han, Belden du wilt, den nimb du an, Bnd thu mich in dem Rampff nicht fpain.

Das Beib gudt ein Brüget, und fpricht: Ja, endtlich du folt es erfarn, Das ich dein engentlich nicht wil fehlu, Ich wil die Floh dir fein abstrelu, Das du lang wirst barben gedenten.

Der Mann hendt die Bruch auff, vnd fpricht: Die Bruch die wil ich da auffhenden, Darnach die Helmlein ziehen vorab, Wer unter uns den vorstreich hab.

Das Weib schlegt auff ibn, spricht: Ich kann auff bein helm ziehen nicht harrn, Flucks wehr dich nur mein allers Narrn!

Sie folegt auf ihn, Er fleucht, wehrt fich ein wenig, fleucht wider, nach dem fchlegt ihns Weib wider, Er redt bende bend auff, und fpricht:

Sor auff, lieb Weib; ich gib dir gwunnen, Es ist mir je der Kunst zurunnen, Seist mir je der Kunst zurunnen, Sen du nur fürbaß herr und Mann, Ich wil dir gar sein alt Weib umbzaspen, Spinnen, Garn winden und abhaspen, Spüln, kern, betthen und waschen, Sudeln und prudeln in dem Uschen, Wil kein Faust vber dich mehr zuden. Das Weib.

Thut dich der Budel wieder juden,



So magstu dich wol an mich reiben, Du folt mir in dem hauß nicht bleiben, heb dich nauß, weil ich gwunnen hab, Oder ich wirff dich all stiegen ab, Flucks troll dich, weil es ift so gut, Also man Windelwaschern thut!

Der Mann geht auß, Gie nimbt bie Bruch bebt fie inn ber Sand auff, und fpricht:

Run ich die Bruch gewunnen han Und außin biffen meinen Mann, Der sitt da unden vor dem hauß. Ich wil gehn in die Ruchen nauß, Bnd mit Spulwaffer in begieffen, Das vber sein Leib ab muß stieffen, Wil im gleich den Weichbrunnen geben, Und in darmit laben darneben.

Sie gebt aus.

Der Mann tompt, seht fich trawrig, und spricht: Ach Gott! wie hab ich nur ein Weib! Wie hat sie mir zugricht mein Leib, Bol Pewlen und vol plaber Flecken, Bnd als ich enttrann irem stecken Auß den grausamen donner schlegen, Kam hernach auff mich ein Plabregen.

Der Rachbaivr tompt und fpricht:

Sich, Nachbamr, wie sist du allein So tramrig hie auff deinem stein? Wie tropfist und bist so gar triefnaß? Was ist die vrsach? fag mir das.

Der Mann fpricht zorniger: Uch, mein Schlat der fieng an zu brinnen, Da hab ich lang gerettet innen, Bnd ward also durchnetzet auch, Bif mich gulett doch der bog ranch Gar hat auf meinem Sauf gebiffen.

Der Radbamr.

Warumb hast miche nicht lassen wissen? Ich wolt dir sein gestanden ben, Ich wil gehn sehen ob doch feo In deinem Schlot gedempst das Fewer.

Der Radbamr geht auf.

Der Mann geht nach und fpricht:

Lauff bin, besteh dein Abenthemr, Ich aber hab der Byren gnungt. Die wird and werden ein Ehrtrund, Ich wil nachschleichen' und horen gn. Wie dich mein Beib empfahen thu.

Der Mann fchleicht nach binauf.

Das Beib geht ein und fpricht:

Mein Narr sist unden vor dem Hauß; Bud sicht wie ein getausste Mauß, Sein Mannheit ist jm gar crlegen, Nach der Bruch wird er nicht mehr fregen, Mich dunkt ich hör in auss her sappen, Kompt er ich kauff im noch ein Kappen.

Der Rachbamr tompt mit einem Schaff mit Baffer, Die Fram bie ichlecht auff ibn, Der Rachbawr fpricht:

Ach Rachbewrin, thut ir mich schlagen? Ich wolr euch Waffer bie zu tragen; Emr Mann fagt ber schlat brinn im hauß. Das Weib.

Du werest zwar wol blieben drauß, Sab dir halt diese Schlappen dran, W ewol ich meint es wer mein Mann, Troll dich, wilt du das Fewer leschen Co wil ich vmb den Kopff dich pleschen!

Der Nachbamr gebt ab, foricht: Albe, albe, ich scheid mit wissen, Der bog rauch hat mich auch nauß biffen, Ich mein ich hab sein auch entpfunden. Er gebt auß,

Das Weib fpricht: Ich wil nauß, sitt mein Mann noch unden So wil ich im gleich noch verwegen, Auch geben Sanct Jehannes Segen, Mit einer warmen Kammer Laugen Erfrischen im die seinen Augen.

Das Weib geht auf.

Der Mann tompt, redt gu ibm felbe, und fpricht: Mun frem ich mich, das ich allein Rit forchten thu die Framen mein, Conder mein Nachbamr fie auch fieicht, Bnd gmachfam vor dem Garn abzeucht,

Der Nachbamt kompe und spriches D Rachbamt, du haft mich betrogen, Mit worten in dein Sauß gelogen, Ich weine Farinn dein Schlot zu leschen, Dein Weib thet umb den kopff mich pleschen, Ich meint du hetst das Fewer dempsit, Sch meint du hetst das Fewer dempsit; Wein Nachbamt, wie ist dir geschehen? Wie hast du den Kampsi obersehen, Das sie hat so durchschlagen dich?

Der Mann.

21ch fie hat vberentet mich, Ich wolt erft viel mit je aufdingen, Da thete mit ftreichen auff mich dringen.

Der Nachbamr.

Bie daß nicht dapffer tempffest du ?

Der Mann.

Rondt vor irn ftreichen nicht barzu, So vngefüg schlug sie zu mir, Sh ich ein streich thet, thet sie vier, Das mir geleich das Liecht erlasch, Dieweil sie immer auff mich brasch, Big ich doch endtlich mich ergab.

Der Rachbamr.

Nachbamr, ich wolt nicht lassen ab, Bmb die Bruch noch einmal zu kempffen, Ob du dein Weib darmit möchst dempffen, Das du doch selbst wirst herr im hauß, Der Mann.

D lieber Nachbamr, es ift auß, Eh ich mein Weib mehr wolt schlagen, Bolt eh kein Bruch nicht mehr antragen. Ich hab deß Kampffs eben genung, Mein Nachbamr, mach mir ein tendung, Das mich mein Weib wieder einnum.

Der Radbamr.' Benn fie nicht wer fo vingeftumm: Da kompte, ich will fie gleich anreden.

Das Beib fompt und fpricht:

Was fehlet hie euch allen bede? Sol ich euch bend noch baß abblemen?

Der Dabamr.

Rein, Rachbewrin, ben meinen tremen, Raft ewern gorn, ich wolt euch bitten, Bolt an euch nemen Beiblich firten Still fein mit worten, boren gu.

Das Beib.

3ch thu jest wie ich allmal thu; Solt ich dir jest ein anders machen?

En das fein mog ein Caw gelachen! Wie ift mein Nachbawr fo nagweis!

Der nachbamr.

Mein Nachbewrin , ich bitt mit Fleif, Bolt ewern Mann einnemen wider, Er ift je nichts denn fromm und byder.

Das Beib.

Scham, hab ich mein Ohren auch noch? Mun mar er heut fo fremdig doch, Meint mir die Bruch gar abzugwinnen.

Der Rachhamr.

Bon friedes wegen bin ich hinnen, Wolft das best ben euch lassen ftebn, Schaden gehn is aden ablassen gehn, Was geschehen ift in den gezenken Keins dem andern in arg zu denden.

Das Weib redt die Bruch auff, ond fpricht:

Die Bruch ift gewunnen und ist mein, Wil mein Narr wider kommen ein, Bind mein genad wider erhaschen, So muß er darzu Messer und Taschen Mir selber gurten an mein Seyten, Das ich das trag zu allen zeyten, Das ich im Sauß sey herr und Mann, Sonst wil ich in nicht nemen an.

Der Mann legt die hand glammen und sprichte Ach liebes Weib, nicht weiter such! Weil du gewunnen haft die Bruch, Laß mir das Messer und die Taschen, Mann wird mich sonst genug aufwaschen, Ich muß mich schemen vor allen Mannen, Weil du hast den rechten hauptsannen So nimb mich einn, und sep zu rhu-

Das Beib.

Schweig nur und halt bein Baffel zu, Bilt nicht, so wil ichs wider magen, Bnd mich noch ein mal mit dir schlagen, Bmb die Bruch, Taschen und das Meffer.

Das Weib bengt die Bruch wiber auff.

#### Der Mann fpricht:

Rein, nein, mir ift weger und beffer 3ch geb dir bargu Meffer und Tafchen; Denns mich bag umb den topff thet mafchen.

Der Radpamr.

En lieber, fen nicht fo verzagt, Ich hett ein genglein noch gewagt Mit jr, gilts doch nicht Leib und Leben.

Der Mann.

Seh, ich wil dir mein Steden geben, Biftu so bog, schlag dich mit jr, Bo du die Bruch gewinnst wider mir Wil dir ein duget Thaler schencken.

Der Nachbamr.

Rein, vnuerworren mit den schwenken! Sie hat jum schlagen ein schwere Sand; Der ich vor durch zween ftreich entpfand, 3ch hab ir gnung, ich geh dahin.

Der Mann

gurt Meffer und Taschen ab, reicht jrs und fpricht: Beil ich denn vbermunden bin So hab Taschen und Meffer dir.

Das Beib.

Du muft fie felbs vmbgurten mir, Fren offentlich, vor Mann und Framen, me Das fie mit jren augen ichamen,

Tied's beutfches Theater. .: Ih.

Das ich hab Ritterlich gewunnen, Bnd dir fen beiner tunft gerrunnen.

Der Dann gurt jes omb, und fpricht:

3ch wils auch thun, mein liebes Weib, Auff das ich nur zu frieden bleib; Bilt, ich leg dir die Bruch auch an.

Der Radbamr.

Sp, mas bift für ein lumppen Mann, Sp, wirst benn gar zu einem Thron, Sp, schlag fie selbert wmb die Ohrn! Wie magst sogar ein Futtin fein?

Das Beib laufft auff in, und fpricht:

Du Maulaff, fo mehr dich auch mein! Der Nachbawr fleucht, Gie jagt ihm nach binnaus.

Der Mann befchleuft. 26, fabr auf du bofes Bngiffer . Buter die Erd je lenger tieffer. Muff das ich armer merd erloft! Du haft mich je wol plagt und forft, Run daling raft auff breiffig jar. D junger Mann, nimb eben mar: Beich erftlich bein Beib an den orten Bu geborfam mit guten morten, Bo gute mort nicht helffen mollen, Co thu bich etwas ernftlich ftellen . Bu mehrn ir engenfinnig art; Bo fie dir noch helt wiedervart. Co magftus ftraffen mit ber gent, Doch mit vernunfft und befdeidenheit, Bie man benn fpricht : ein frommer Dan ! Gin ghorfam Beib im gieben fa.i. 3d hab es erillich vberfegen,

Darumb ist mir jest das geschehen, Das ich hab so ein bose Ch, Bol Hader, Zanck und herzenweh, Vol widerwillens und ungmachs, Hut dich darfür, rath dir Hans Sachs.

Die III Personen in das Spiel. Das bog Beib, der Mann, der Rachbamr. Unno Salutis, 1551. Jar, Um 13. Tag Januarij.

# Ein Fagnacht Spiel, mit drepen Personen:

## Das Marrenschnenden.

Der Urst tritt ein mit feinem Rnecht und fpricht:

Gin auch abend; ich bin dort nieden Bon einem morben rauf beidieben. Die etlich frand beroben mern, Die betten einen Urbet gern, Run find fie bie Fram ober Dan . Die mugen fich mir zengen an, Gie haben faul flaifc obern ftein . Die Buften oder Bipperlein. Den meuchler oder trunden gfiel. Den grimb gewunnen ob dem fpil. Enfersucht, oder bas feenen . Das lauffend, frampff mit bofen geenen, Much funft fur francheit mas es fen, Dem bilff ich burch mein argenen; 23mb ringe foldung unbefcwerdt, Beil ich bes bin ein Urst bewert, Die ir des Brieff und Sigel fecht. Er jaigt Brieff und Sigel.

Der Enecht ficht bin und ber, und fpricht: D herr, wir find nit gangen recht, 36 fich tein tranden an dem ort; Gecht ir die leut nicht figen dort 200 frolich, frisch, gefund und fren? Gie bedürffen teiner Urfnen, Bettens ein hofirer darfür, Bind wer wir drauffen vor der thur, Das deucht uns beyden sein am besten.

Der Art neigt fich und spricht: Got gsegn den Wirt mit seinen Gesten, Weil wir haben verselt des hauß, Bitt wir legt und zum besten auß, Das nemb wir an zu groffen dand.
Inn dem fumpt der großpauchet frand an sweven fruden, Rnecht S.

Mein herr, ichaut ju, bie tumpt ber frand. Der Rrand.

O herr Docter, sept ir der Man Bon dem ich lang gehöret han, Wir ihr helst pederman so sein, Go kumb ich auch zu euch herein, Go kumb ich auch zu euch herein, Weil groß geschwollen ist mein leib, Als sen ich ein groß pauchet Weib, Und rürt sich tag vnd nacht in mir, O mein herr Doctor schawet ir Ob es doch sen die Wassersucht, Oder was ich trag für ein frucht, And schamt, ob mir zu helssen sen, Wenl euch der kunst ne ist zerrunnen. Wenl euch der kunst ne ist zerrunnen.

Saft du gefangen beinen prunnen Go gib, vnd lag mich den befeben.

Der Krand gibt im bas barn glaß, und fpricht. Ja, lieber herr, bas fol geschehen, Rembt bin und bichamt ben prunnen felb.,

Der Urst beficht ben prunnen und fpricht: Gefell, bein prunn ift trub und gelb, Es liegt bir marlich inn bem Magen,

Der Rrand greifft ben Bauch vnd fpricht: Es thut mich in dem pauch hart nagen, Und ift mir leichnam hart geschwollen.

Der Urst.

Gefell, wenn wir dir helffen follen, So must du warlich für den Todt Ein truncklein trincken voer not, Das will ich dir selbert zurichten.

Der Rrand.

Ja, lieber herr, forgt nur mit nichten, Ich hab offt vier maß außgetrunden, Das ich an Wenden hamm bin ghunden; Solt ich erft nicht ein trundlein mugen? Der Urst.

Gefell, das felb wirt gar nicht dugen, Du haft forthin her in viel tagen Gefamelt ein in beinen magen, Das ift dir als darinn verlegen, Des muß ich dir bein magen fegen.

Der Rrand fest fich und fpricht:

Ja, herr, vnd wenn ir das wolt than, So haist hinauß gehn pederman, Es murt gar leichnam vbel stincken.

Der Anecht.

En, merd, du muft ein trindlein trinden, Das wirt dir fegn den Magen dein. Der Rrand.

Bas wirt es für ein trüncklein fein? Ift es Wein, mat oder weiß Bier? Mein lieber herr und het iche fcier, Jeg het ich eben gleich ein durft.

Der arnt.

Du must vor essen ein roselwurst, Darnach nembst du den trund erst billich, Nemblich ein vierteil putter millich, Tempriert mit enm viertl summer pier, Das must ein nemen des tags zwier, Das selbs wirt dir dein magen raumen.

Der Rrand.

Herr, nun fraß ich zwenhundert pflaumen, Tranck pier vnnd puttermisch darzu, Das macht mir im pauch ein verhu, Und rumplet mir in mennem pauch, Und raumbt mir wol den Magen auch, Trieb mich wol zwölff mal auff den kübel, Und riß mich inn dem leib so vbel, Noch ist mir nehund nichts deß baß.

Der Urget.

Rnecht, lang mir ber bas Sarm glaß, Lag mich ber Rrancheit haß nach feben.

Er fchaut ben barm und fpricht:

Col iche nit gu enm munder jehen? Der Menich ftedt aller voller Rarrn.

Der Anecht.

Mein freund, so ift gar nicht zu harrn, So muß man dir die Rarren fonenden.

Der Rrand.

Das felbig mag ich gar nit lenben, Der Arhet hat nit war gesprochen,



Bo woltn die naren in mich fein Erochen, Das weft ich armer Rrander gern.

Der Urst.

Die ding will ich bir bag bemern . Geb bin und trind bein angen Barm , Diemeil er noch ift alfo marm. Go mern bie Maren in bir gabeln . Bie Umeif durch einander frabeln.

Der Rrand brindt ben barm unnb fpricht: D herr Doctor, pet pruff ich mol, Bnb bas ich fted ber Rarren vol. Gie baben inn mir ein gegofch , Mis ob es weren lauter frofd, 36 glaub es wern die murm fein.

Der Urst raicht im ein Spiegel wund fpricht: Scham doch inn diefen Spiegel nein, Du glaubst doch funft dem Urbet nicht.

Der Rrand

fcamt in fpiegel , unnd greifft ibm felb an bie Rarrenobreu, unnd fpricht :

Erft fich ich wol mas mir gebricht, Delfft mir es gichech gleich wies woll.

Der Anecht.

Coll man bich fonenden , lieber afell, So muft bu dich bem Urft voran Ergeben für ein Todten Dan , Diemenl bas ichnenben ift geferlich.

Der Urand.

Fur ein toden Dan gib ich mich fdmerlich. Cturb id , das mer meiner Framen lieb . Gur fein todn mann ich mich bargieb.

Der Anedt.

Bo bu benn mirft ju lang verharen ,

Das oberhand nemen in dir die Narrn, So wurdens dir den Bauch auffrepfen. Der Krand.

Da wurd mich erst der Teuffel bicheissen! Weil es pe mag nit anderst fein, . So facht nur an und schneydet drein; Doch must je mich vor bin beschenden: Was gibt man euch vom narren gichneiden?

Der Urst.

Ich will dich schneyden gar ombsunft, Un dir beweren diese kunft, Mich dunckt du seist ein armer Man, Knecht schick dich nur so wöll wir dran.

Der Rnecht legt feinen seug auf vnnd fpricht:

herr, hie ligt der zeug allersammen, Bangen, schermeffer und blutschwammen, Bu labung fefft und köstlich wurk.

Der Kranck.

Mein herr, das man mich nit verfürt, Gebt mir doch vor gu let gu trincen.

Der Urst:

Anecht, schaw, so bald ich dir thu winden So schlaich im dhantzweisel umb den hals, So will ich ansahen nochmals.

Der Anecht

bindt ben franden mit der Bandgwegel umb ben Sale, und fpricht:

Gehab dich wol, net wird es gehn, Beig auff einander fest die gehn, Co magst du es bester bag erleyden.

Der Urst.

Salt fur bas Ded, fo will ich fonenden.

Gr fcneidt, Der trand fcbrent. Salt, halt, bos angft du thuft mir meh. Der Rnecht.

Das hat man dir gesaget eb, Es werd nit sein wie kuchlein zeffen: Wilt dich die Narren laffen freffen?

Der Urst

greifft mit ber jangen in Bauch, jouch ben erften Raren beraus und fpricht:

Scham mein Gfell, wie ein groffer tropff, Wie hat er fo ein geschwollen topff.!

Der Rrand greifft fein Bauch unnd fpricht: Best bundt mich gleich es fen mir baf.

Der Arst.

Wie wol will ich die glauben das, Der Narr hat dich hart auffgeplecht, Er übet dich in hoffort ftat; We hat er dich so groß auffplasen, Sochmutig gemacht obermassen, Stolk, üppich, angensinnig und prechtig, Numisch, gewolsch, samb seift du mechtig, Nicht wunder wer, und wilt du es wissen, Er hat dir lengst den pauch zuriffen.

Der Anecht.

Mein lieber herr, schamt bag hinein, Ob nicht mehr Rarren drinnen fein, Mich dundt sein Bauch sen noch nichts kleiner.

Der Urbt ichawe im in Bauch vnnd fpricht: Ja freylich, hierinn fist noch enner, Halt, lieber, halt, west kumpt er auch. Der Kranck fcrevt.

Du thuft mir wee an mennem Bauch.

Der Anecht.

Bos leidnam! halt! und thu doch harru!

Scham, wie ein vieredichten Rarrn! Sag, hat er bich nicht hart getrucket? Der Rrand.

Ja freylich; nun bin ich erquidet, Run west ich ve auch geren, wer Der groß vierecket Narr auch wer.

Der Arbt tede in in der jangen auf vnnd spricht: Das ist der Narr der geitigkent, Der dich hat trücket lange zeit, Mit fürkauff, arbentn, rentn und lauffn, Mit sparen, kraben als zu haussen, Das noch einander mirt verzeren Der dir gund weder guts noch ehren; Ist das denn nit ein bitter lenden, So saß dir kein Narren mehr schnenden.

Der Rrand greifft in die fenten vnnd fpriche: herr Doctor, bie thut mich noch nagen, Gin Narr, den hab ich lang getragen.

Der Anecht.

Bort, bort, der negt gleich wie ein mauß.

Der Arst

greifft hin nein , jeucht ihn mit der jangen berauß vnnd fpricht: Scham , ich hab diefen auch herauß.

Der Rrand.

Mein lieber herr, wer ift der felb Rarr, fo durr mager blaich und gelb? Der Urbet.

Schaw, diefer ift der nendig Rarr, Der machet bich so untrem gar, Dich fremdt des nechsten unglud, Bnd brauchest viel hemischer dud, Des nechsten glud das bracht dir schmess, Also nugft du dein angen here, Mich wundert, das der gelb unflat . Dein bere dir nit abgfreffen bat.

Der Rrand.

herr Doctor, es ift entlich mar, Er hat mich freffen lange Jar.

Der Anecht.

Mein gfeff, icam felb und pruff dich feer, Db du nit habst der Narren mehr, Es ift dir ve dein pauch noch groß.

Der Krand greifft fich vnnd fpeicht: Da gibt mir epner noch ein ftoß; Was mag das für ein Narr gefein? Nur her, grepfit mit der zangen nein.

Der Arst grenfft nein und reift.

Der Rrand fdrent.

D meh! laft mir ben lenger brinnen!

Der Urst zergt im den Narren vnnd fpricht: En, halt, du kembst von deinen sinnen, Schaw, wie kumpt so ein groß gemeusch? Das ist der Narr der unkeusch, Mit tangen, bulen und hosiren, Menden und sehnen thet dich verieren, Mainst dein sach wer haimlich auffs best, So es all menschen von dir west, Des must noch schand und schaen lepden, Thet ich den Narrn nit von dir schneyden.

Der Rraud.

3d main, dast ein Jogeuner feift, Weil all mein haimligkent du weist, Noch dund mich es sted eyner hinden. Wein herr schaut ob jr in mocht finden.

Der Urst greifft mit ber sangen bin nein und spricht: Bog angst wie ist der Rarr so feucht!

Er weret fich vnd vor mir fleucht, 3ch muß in mit gewalt rauß guden.

Der Rrand fdrent.

D wee! du thuft mir wee am ruden! Laft mirn, er hat mich lang ernert!

Der Urst redt den Rarren auff und fpricht:

Der hat dir schier dein gut verzeert, Es ist der Narr der Fülleren, Der dir lang hat gewonet ben, Bnd dich gemachet hat onmessig, Bernascht, versussen und gefressig, Dein leib betrendt, dein sinn beschwert, Dein Magen gefült, dein peutel glert, Bracht dir Armut und viel unrats; Was wollst du lenger des unslate?

Der Rrand.

D, diefer Rarr remt mich erft fehr! Der Rnecht.

Mainst du hast teinen Narren mehr? Der Krand.

3ch hoff, fie find nun all herauß: Sefft mich zu, laft mich hapm zu hauß.

Der Anecht joft und fpricht: Mich dundt, ich hor noch ennen gronen, herr Doctor je durfit fein nit schonen, Er ift noch ftard und mags wol leyden, Thut jim den narren auch rauf schnepden.

Der Urst greiffet nein vnd fpricht: Salt her, laß mich den auch rauß brechen, Der thut mir inn bie jangen stechen, Knecht hilf mir fest halten die jangen, Laß uns den Narren herauß fangen.

Der Rrand.

D wee, der flicht mich inn die fenten! Reift ibn beraufi, helfft mir ben genten !

Der Urst.

Salt still, sen guter Ding vnnd harr, Das ist der schellich zornig Rarr, Das du mochst nyemand obersehen, Biel Heder und zend thetst du an dreen, Inn gsellschafft machest viel auffrur, Dein hamt dir offt zerblewet wur; Was woltest du denn des dildappen?

Der Rrand.

En lieber, laft mich hanm bin fappen, Es hats pet gar, befft nich nur gu.

Der Anecht.

Mein guter freund, haft du pest rhu? 3midt bich pegund gar kepner meh?

Der Rrand.

Im rud thut mir noch enner web, Der ift wel als ein groß padichent, Helfit mir beg ab, es ift groß zept.

Der'arst grenffet nein und fpricht:

Co halt nur ftat und fen auch fed, Scham gu, wol weret fich der Ged.

Er jeucht ibn rauf.

Der Anecht fpricht: Schaw-zu, wie hecht der Narr den Ropff. Der Arst.

Es ist der aller fewlest tropff, hat dich gemacht inn alle weg hinlessig, werckloß, faul und treg, Langeweilig, schlessig und unuß, Berdroffen aller ding vrdruß; het ich dirn nit geschnitten ab Er het dich pracht an pettiftab. Mein guter Man, nun sag an mir, Empfindst du keins Narrn mehr in die?

Der Kranck greifft sich und spricht: Kein Narr mich in dem pauch mehr kerrt, Doch ift mein pauch noch groß und herrt, Was das bedeudt ift mir verborgen.

Der Urst greifft den Bauch und fpriche; Sen guter ding und laß mich sorgen, Jun dir siedt noch das Narren nest, Sen ted und halt dich an gar fest, Du must noch ein walchwasser lepden, Ich will das nest auch von dir schnegden, Der Kranck.

D langt mir her ein reben fafft, Mir ift entgangen all mein frafft, Ich fit da in enm kalten schweiß, Bu halten ich gar nit meer weiß: D laft mir nur das neft zu fried.

Der Anecht.

Mein freund, du verstehst wahrlich nit, Schnitt man das nest dir nit herauß, So prütest du jung Narren anß, So wurd dein sach denn wieder boß.

Der Rrand.

So schnent mich nur nit in das trog, So will ich gleich die Marter lenden, Das neft auch von mir laffen fcnenden.

Der Urbt greifft mit der jangen nein und fpriche. Salt fest, halt fest lieber, halt fest!

Es ist so groß ond ungelachsen, Bnd ist im leib dir angewachsen; Schaw, pehund kumbt der groß unfurm, Schaw, wie ein wilder muster wurm, Schaw, wie thut es vol Norren wimeln, Oben und unden als vol krimmeln, Die hetst du alle noch geborn.

Der Rrand.

Bas weren das für Rarrn worn? Der Anecht.

Allerlen gattung, ale falfc Juriften. Schwartfunftler und bie 2lichamiften . Finanger, alifanter und trugner, Schmaichler, fpotlefer ond lugner, Bundrer, Egelmanr und lemnifd, Grob, ölprer, vngudtig und hemnifd, Budandpar, fodnaren und gech, Fürmibig, leichtfertig und frech, Gronet und gremifcht, die algeit forgen, Bog galer, die doch geren porgen, Enfrer fo buten irer Framen. Die on not rechten bad on nus pamen, Spieler, bogiduben und maidleit, Die viel verthun nach flenner pemt, Summa fummarum wie fie nant Doctor Gebaffianus Brandt Inn feinem Rarren fdiff gu faren. Der Arbet.

Bor folden naren uns zu bewaren, Mein knecht, fo murffe das ungifer Inn die pegnis bin nein, pe tieffer De beffere ift und lag fie baden. Der Rrand.

Dein herr , hefft mir zu meinem ichaben , Dich dundt pet hab ich gute rhu.

Der Urst befft in gu und fpricht:

So halt, ich will dich hefften gu; Run magft du wol frolich auffftehn. Scham, tanft du an dein truden gen?

Der Rrand feht auff und fpricht:

Mein herr ich bin gar gsund und ring, Bor fremden ich gleich hupff und spring, Wie hetten mich die Narren bieffen! Sagt, het ichs trunden oder gessen? Fort wolt ich meyden solche speiß.

Der Urst.

Baift nit, man spricht nach alter weiß, Das pedem gfelt fein weiß so wol, Des ist das land der Narren vol, Bon dem kamen die Narren dein, Das dir gesiel dein sein allein, Bnd list deym angen willen raum, hieltst dich selbert gar nit im zaum, Bas dir gesil, das thetst du gleich.

Der Rrand.

D herr Doctor gar kunstenreich,
Ich merck ewer kunft die ist subtil,
Ich thet pe ale was mir gesiel,
Es brecht mir gleich nut oder schaden;
Run ich der Narren bin entladen,
So will ich fürbast weißlich handeln,
Fürsichtigklich heben und wandeln,
Und folgen guter leer und rath.
O wie an zal inn dieser Stat



Baiß ich armer und reicher knaben, Die auch mein schwere krancheit haben; Die doch selber entpfinden nicht, Noch wissen was in doch gebricht, Die will ich all zu euch beschenden, Das jr in must den Narren schnenden, Da werd jr Gelts guug vberkummen; Weil jr von mir nichts hat genummen Sag ich euch dank ewer milten gab, Albe, ich schaid mit wissen ab,

Er geet ab.

Der Anecht schrept auf. Run hort! ob indert einer wer, Der dieser Arhenen beger, Der such vons inn der herberg hie, Ben enm der haist, ich weiß nit wie, Dem wöll wir voser kunst mit thailit, Bnd an der Narren sucht in hapln!

Ir herrn, weil je pet habt vernummen, Wiel Narren, von dem Krancken kummen. Die ben im muchsen vor viel Jaren, Bor soscher Kranckeit zu bewaren, Las ich zu let ein gut Recept: Ein yegklicher dieweil er lebt Las er sein vernunst Menster sein, Bnd reptt sich selb im zaum gar sein, Und thu sich sielssigklich vmbschawen, Ben reich vnd Urm, Mann vnd Frawen, Wad wem ein ding vbel ansteh
Das er des selben mussig geh, Richt sein gedanken, wort vnd that

Rad menfer lewte leer und rat, Bu pfand fes ich im trew und ehr, Das als denn ben im immer mehr Gemelter Narren keiner mache Bunfcht euch mit guter Nacht H. Sachs.

|                                                | Die    | P | erson | in | d a 8 | Spi | iel. |   | `    |
|------------------------------------------------|--------|---|-------|----|-------|-----|------|---|------|
| Der 2                                          | rset.  |   | • •   |    |       |     | •    |   | i    |
| Der R                                          | necht. |   |       |    |       |     |      |   | jį   |
| Der S                                          | trand. |   |       |    | •     |     |      |   | itj. |
| Anno Solutis. M.D. LVII. Am III. Tag Octobris. |        |   |       |    |       |     |      | , |      |

.

## Comedia.

Darin die Göttin Pallas die Eugend, und die Göttin Benus die Wollust verficht,

und hat rij Perfon und bren Uctus.

Der Berolt Eritt ein, Bnd Spricht.

Achtbar weiß und gunftigen Berren, Gud freud und froligfeit ju mehren, (Send bas es pes ift an ber gent, Bu mehren frend und froligfeit) Seind mir rein tummen ju euch allen Muff fonder gunft und molgefallen , Gin fpil juhalten fürgenommen, Das pederman ju nut mag fommen, Gend net die Tugendt ift veracht Und wolluft fteet in groffem Pract; Aber inn diefem Spiel bie wirdt Die edel Tugendt boch gegiert, Raulfeit und wolluft gar veracht: 3ft auf ben Doeten gemacht Allein menichlicher jucht ju gut, Das man lebr auß finreichem mut, Das beffer fen meißheit ftubirn Denn ichlemmen und der lieb bofiern., Das euch allen kummet zu henl. Schweigt still, habt rhu ein kleine wenl, Ir werd hören zwo Göttin streiten, Benus wirdt aust der eynen seyten Menschlich freud und wollust versechten, Darwider wird klagen und rechten Die Chrwirdig Göttin Palles, Als sey die Tugend aller maß Auf dieser erd das allerbest, Erwelen ein Richter zu lest. Run hört aust die Tanl alle bed,' Ausstellag, antwort vod gegenred.

Benus Die Gottin trit ein G. 36 Benus die frolich Gottin, Der fuffen lieb ein Konigin, Bring euch freud und wolluft berein, Gelt, filber und ebelgeftein ; Alle reichthumb nach folgen mir Aller geschmud icon unde gier, Bol freud ift die benwonung mein . Inn lieb der garten Jugend fein . Rein mangel an leiblicher Speif, 2m mein, getrand inn aller meiß, But ruben , fclaffen und auch fuft Bngelich meiß aller molluft, Als rennen, ftechen, ringen, fpringen. Mit fantenfpil hofieren, fingen, Das als ift mein handel und leben Wolluft thut all belonung geben, Die mein Diener auftailt all fart, Bedem Menfchen nach feiner art, Die er icopfft auf der Belle flug. Sathan , nun geb bin an pertruß,

Digital by Google

Drend das vold durch mein reiche gut, Betreug die Rarrifden gemut, Bnd tumb mit groffem gwin herwider.

Der Sathan
geet ringsweiß herumb mit einer gutden Schewern, Bnd spricht:
Hie trag ich fapl hin vnde wider
Wolüft, die schet höllischer wonung,
Welche sind der Faulkeit belonung,
Ewer leib solt behalten jr
Ullein der Seel Begeren wir,
Mein gwürß das sucht die Seel allein,
Jeder nemb die Benerem sein,
Uuff das er selb sey unser gant.
O Benus, hie eert dich nyemands,
Wolluft und freud wirdt hie veracht,
Ich kumb an gwin hab nichtsen bracht.

Benus fpricht sornig.
Ich du bift lancksam nut zn schaffen,
Darumb du billich werft zu straffen,
Warumb thust nit dein scheweren auf,
Bersucht all ding inn meinem kauff,
Bud betreugst der herken gesider?
Geh siuchs hin, kumb nit lar herwider,
hab guten steiß und sen geschefftig.

Der Sathan nengt fich ond fpricht:

Benus, du bist mir viel zu hefftig, Du peonigst mich zu hart umbsuft Derr, her, hie brind, welchem gelüst Bu Bulen, ber mach ihm gefellig Ein schones bitd, freundlich holdselig, Bu freud und wollust ausserteren; Auch hab ich wind in diesem horen,

Das die gemut auffblafen thut, Inn hoffart und inn vbermut, Darmit ich die Wenbs bilder pais, Bu Beneri ter Gottin rais; Inn meiner Schemer ift gut Confect, Bon frefferen febr gut gefdled, Bann mo Badus nit Relner ift . Da ift verloren funft und lift , Inn meiner Daschen ift die meng, Ramlengen, fcblaffen nach ber leng, Das enner geben ftund mag fchlaffen, Darmit verfür ich Munch und Pfaffen , Sab vil' einfidel mit betrogen, Bnd in Fram Benus Dienft gezogen; 20 mein foftung, mub, fleiß und tunft Tapl ich euch allen mit umbfunft : Bol ber, mol ber, mer bas beger! 21d will denn emer fenner ber? D verfcon mein, du Gottin frumb, Ceid ich gang lar hermidertumb, Sie wollen lieber edel aftein Denn beg ftarden gewurpes mein, Gie tragen beinem bof ungunft.

Benus spriche drußig:. Ift matt und daub worden dein kunst? Uch weich, du schaldhafftiger knecht! Der Knab ist zu den dingen recht. Du bist faul worden undern üchsen, Geh laß mir da schewern und büchsen; Geh, mein Sun, thu dem volck zu enlie, Mit deym Bogen und schappffen pfeple. Ond scheuß das menschliche gemut,



Das es verwund mit senen mut, Geh bald, scheuß einen nach dem andern, Ehr sen auß Braband oder Flandern, Bis du jhr felft ein thail zu les.

Cupido scheuft und spricht: Fram, Mutter, mein kunst ich dran set, Ich hab wol ein Bogen und scharpfe pfeil, Kan auch wol schiessen in der eyl, Ob ich wol stard geschossen hab, Hafft er doch nit und weichet ab, Ir hert ist wie magnet und eysen.

Renus.

Wilt du dich auch hilfloß beweysen?
Ich erkenn wol, herhliebes kind,
Die Götter mir endgegen sind,
Dort kummet die Göttin Pallas,
Die mir alzeit zu wider was,
Und hat gelert, man soll mich fliehen,
Ich sey die leut zu wollust ziehen,
Und Pallas nert die menschling herhen
Mit müh, angst, sorg, arbeit und schwerken,
Und verwürfft allen musiggang;
Herr Juppiter mit herbem zwang
Peinigt mit seine tödlich feind
O hart als Pallas ihre freund,
Und will dannoch unstraffbar sein.

Pallas die Gottin tritt ein und fpriche: Die Gotter gruffen euch gemein.

Die Gotter gruffen euch gemein, Ich hör Benus mich an den orten Unraigen mit leichtferting worten, Dergleich ich jr vergelten muß. Biß gegruft, du Gottin Benus, Ein erlauberin aller laster, Aller vnthugent ein ziech pflaster, Ein hail der Menschen sey gegrüft, Wo anderst seligen die wollüst, Bis gegrüst ein Buben Wirtin; Du bist vnwürdig das ich bin Sol mit dir reden oder Rechten, Und du wilt doch wider mich sechten Wit einer vnverschambten stirn.

Benus fpricht fpottlich-

Sort wunder von der blaichen Diern!
Ich erzel vrsach ihres haß:
Nachdem und die Göttin Pallas
Bon Paridi veracht ist worn,
Bud ich für sie wart ausserkorn,
Sie mit Junoni zu den stunden
Am Berg Yda wart vberwunden,
Nun verdampt sie alle wollust,
So jr vermügen ist ombsüst,
Mag nit brauchen jr alte duck.

Das ist Beneris Maisterstud;
Ich preiß ehr, zucht, weißheit, Tugend,
Die vbertrifft all freud der Jugend,
Die giebt den Menschen in der zeit
Ehr, Tittel und groß wirdigkent,
Die regiert mit rechtem verstand,
All Königreich, Stett unde Land,
Dem keuschen tugentsamen leben
Sie endlich seligkeit ist geben,
So wirt Benus freud gar endwicht.

Tied's beutsches Theater. r. Th.

Benue.

Ach weh, der armen zuversicht!
Pallas nempt gegenwertigs hin,
Berheist zukunstigen gewin,
Den verstorben den es nit zimpt,
Den lebending all freud beninmt.
Berheist gut suppen, doch allein
Gesotten von einem wehstein, +
Als es Tantalo wirt gemessen
Bey den hellen mit trincken, essen,
Der hat wol vil und neuft sein nicht.

port, Benus, nemb bag undter richt: Frost, bis, hunger, durst, angst und not, Ein dürstig leben und der Todt, Dis alles fol gedultig lenden Ein starckmutiger Man beschenden, Mit dieser geringen arbeit Die man lebet in dieser zeit Erlangt man himelisch geschenck, Ist löblicher denn dein geprenck, Wann dein wollust kurzen das Leben.

Roch muß ich weiter antwort geben Dir blaiche Pallas an als brangen:
Was speist du die hungrigen wangen
Mit blossen worten und dem wind,
Die vol unnüßer sorgen sind,
Inn Subtiler weißheit studirn
Schwechen Krafft, macht sin unn das hirp,
Bu worten vil mit weng erlangen,
Mit armutseliger Tugend brangen;
Leid du selb hunger, durst und frost,

Bif hoffnung bir bein hers abftoft, Bnd beiner Tugend nicht geneuft.
Dallas.

216 das bich nicht der wort vertreuft! Cag an , mas ift dein Ungeficht , Son, molgestalt und rofelicht, Rot mund, weiß tel, fcmars englein flar, Bas ift ein gelb geflochten bar . Bas ift ein molgeftalter leib, Bas ift ein Abeliches meib, Bas ift tofflich fenden gemand, Bon Damaft fenden und daffand, Aller gefdmud zierlicher meiß, Bas hilfft foftlich getrand und freiß, Bas belff ein gertlich maiches vett. Bas ift all freud die man pe bet . Bas ift dig ale ergelt der maffen? Richt anders denn ein maffer plafen, Die von enm mind gerbrechen thut; Roch milt du, Benus, auf hochmut, Bider mich fecten gar verberblich', Beift nit? vergendlich das ift fterblich; Richts fterblichs lat der himel in fich . Aber die Tugend bleibt emig, Die felbig bat mich aufferwelt, Bnd ihrem tampf fren fürgeftelt, So bald und mard geboren ich. Mein Mutter mich furfichtiglich Dit einem maffen bat bemart . Ift vnubermindlicher art. Die fichft du helm, fdilt und fver, Den ich vertram beut und immer, . Auff einem folog da ift mein foub, Dein wolluft vertreib ich mit trub.

Bnd hut bag denn der Argus thet, Der doch wol hundert augen het, Wann ich beschleuß alle zugeng Der laster und untugend meng, Die dein Diener treiben allsand. Benus.

Wollust und freud haist du ein schand? Mein Pallas, so behalt dir hent Dein ungestalt und durstig leut, Ich hab ein faist geschmuckte zal. Pallas.

Benus, bein Diener alzumal, On zal gemest inn fresseren, Ein kleine zal mir wonet ben Bon redlichen Mannen gemeret. Löblicher gedechtnuß hoch geeret, Darum ergieb ich mich zu hail Budter dein weiß gerecht vrtail Du groß mächtig gwaltiger Kenser. Eent du bist aller tugend prenser, Sin große ehr hispanien, Ich bitt ein vrtail vos erkenn, Welche sen under vos die best.

Benus naige dem Kapfer und spricht: Ich du thewrer in ehren fest, O schönster Fürst freundlich holdfelig, Lif mich dir sein lieb und gesellich, Mir ein genedig urtail sprich, Des wart ich von dir gunstiglich, Ich trost mich duiner zarten Jugend. Ernhold.

Sole Pallas, geziert mit Tugend, An zweyfel du wirst vberwinden, Wo du aber nit gnad wirst singen, Will ich bich nach vermügen rechen, Den Satanam mit feusten stechen, Mit meinem stab fein kopff zerschlagen, Und je zum hellischen Fewer Jagen, Der grausam großen hirenstesel.

Sathan springt dem Herolt zu, And spricht:
Bas streptst du wieder mich, du esel?
Bist du der Palladis versechtet,
Der schönen Benery verechter?
Boltst du treten mit fusen mich?
So will dein angsicht klopssen ich,
Bud dir dein rotten kamp erschütteln,
Dud deinen pirnpaum zu rütteln,
Se, hab dir die put pirn ein wens!

Da fallen sie zusam und schlagen ennander-

Der Ritter.

Sept ftpl, Sept ftpl auff penden tepl? Bekumert euch nit der zwietracht, He wirt bald wider frpd gemacht, So jn benden die meuler bluteu.

Der herolt. Schweigt fill, und bort mich ungemuten, Gar schwere ftrach hab ich empfangen, Blutruftig find mir beibe mangen, Bei diesem haber ift tein heil, Darumb sent ftil und schweigt ein weil Bis der Richter felt ben sentens,

Juder, der Rapfer Carl. Aus fonder gunft und Reuerens Der zwayer Göttin fürgestelt Bin ich zu Richter aufferwelt, Aber den banden zu vrteplu Darff ich die Sach nicht vberenin Am funder fleisige verbor,

Derhalb ein pede Göttin ter Bnd bring jr zeugen her für mich, Nach der Berhor fo vrtail ich Mit höchstem fleiß fürsichtiglich.

Sie geben alle ab.

### ACTUS ij.

Der Ernholt.

Nun werden hie zu Angesicht Baid Göttin bringen für gericht Ir zengen, und Benus mit rum Wirt durch ihren Epicurum Wollüft in diesem leben prepsen, Wnd das in viel worten bewevsen, So wirt Pallas entgegen dem Bezeugen durch den Perculem, Nit durch vil wort, sonder durch werd Der edlen tugend krafft und sterk; Run schwenget stil und höret zu Was peder thail bezeugen thu.

D du Maister Epicure,.
Rumb hilff verfechten, mir ben steh,
Die weil ich dich groß acht allein
Für ander tausent wer die sein,
Bon den Bollusten waist du wol,
Mein freud dem bauch anhangen sol,
Schaw, ich wirt durch gezeugnuß zwungen
Zu beweisen durch menschlich zungen,
Deß ru sen besser denn Arbeyt,

Bolluft für Tugend fen gemeit, 3ch tram helfist das bezeugen mir. Epicurus.

Benus ich bin bebilflich dir : Aber die auffleigenden prafen Des Moftes und der Uperfladen. Bnd ber faiften praten burchfpidet. Dacht mich ju reben ungeschicket; Bet ich ein trund fo mer mir bag. Ber bat unter euch ein meinglaff. Der geb mir durftigen gu trinden Muff bas mein burre fel thu folinden . 3ch entpfind, das meffiger wein Die fin icherpff, es bat mir allein Gin Buchftab brochen, den bab id. Run trind ich miber meffichlich . 3d habs gelefen offt bor allen . Der fpruch hat mir doch nie gefallen . Boll beder mid erfremen mebr : Bebt mir die afellen beder ber . Muff das fie mich fren redbar machen.

Sathan gibt im einen Becher und fpeiche : So geuß den Becher in dein rachen, Bnd fpen dein zeugnuß rauß fur dich.

Epicurus erindt vnd spricht: Lieben Kinder, es duncket mich, Es sen kein Got aust erden fren, Doch laß ichs sein das einer sen, Der ist doch aller sorg entschlossen, Aller ding ordnung kumpt gestossen An gfer, und alles Regiment, Gant alle ding vermuschet send Bon der Ratur enthalten wird Die menschen und hinel gebiert,

Darauß volgt das die vermüschung Ein Mutter sey und vresprung Aller geschöpff an allem ort.

Sathan.

Alter Maister, bein fusse wort haben verdient ein guten brund, Seb, lieber alter, brind dir gnund,' Bnd leb im sauß die weil es wert,

Epicurus fpricht nachbem er getrunden bat. Darumb fo fürcht ich bie auff erd Richt Jouis goren noch bie Bell , Beil mit dem leib boch ftirbt die Geel, Das in gufunfft verendert mirt, Inn der Gunnen feublen gegiert; Much Benus, die du auffertorn Bon Meeres gefte marft geborn . Du mirdft mider geendert merden, Bnd Dallas in lufft ob der erden, Co gar nichts bleibliche ift auff erd . Sunder vergendlich und verfert. Rach etlich bundert Jaren alt Die Belt auch endert jr geftalt; Gottes Berfebung ift auch nicht. Sunder von den alten erdicht, Darumb fo fuchen mir wolluft Inn diefem leben, weil doch fuft Der Tugend ift doch fein belonung, Much fein ftraff luftreiche Beywonung , Dach diefem leben mirt gar menig.

Sathan fpringt auff vor fremden und fpricht: Dein red ift fuffer wann das bonig, Beluftigt die hellischen gaifter.

Gpicurus ftreichelt fein Bauch und fpricht: 36 folemb und wirt je lenger faifter,

Bnd ichlaff die nacht big auff mittag. 36 pul und fpil die weil ich mag. Cept all frefft vergebnt mit bem leib.

Epicurus.

buftet, fo gibt ibm Gathan ein fped und fprict :-

Ceb, lieber Maifter, dir vertreib Dein bofe huften mit bem fped, Das dir dein Gorgel nit befled, Auff bas bein zeugniß bu mugft fagen.

Epicurus freicht fein Sals S.

Bolt Gott, ich bet ein Rraniche fragen . Das mir Die fpeiß lang fdmedet por . Bnd ein maul wie ein ftadel thor. Das ich fuchen und foch verschland, Und gen groß wie ein Glephant . Und ein bauch weit wie ein Biertuffen . Das nur viel barein murt gefuffen, Bet ich gefotten alle fifch , Bnd het als wildbret auff eym Tifc, Bie mer ich fo felig und edel!

Der Cathan

fdwingt im ben Duden wedel umb Die topf und fpricht :

26. Maifter, lag mich mit bem medel Die ichnaden, moden und die mebfen Gin wenig treiben von dem lebfen . Die nach ber fpeif dein maul benagen.

Epicurus.

D das ich feg auff eym bem magen , Bnd bet gu trinden und gu bempffen , Dit faiften fped fuchen ju tempffen, Das man mich furt burch laub und graß, Inn dem Telde durch alle ftraf, Und murd auch beg nit verdrieflich. Ach wer mer feliger mann ich,

Wenn mir wurd ein fold luftig leben! Der Benus thu ich zeugnnß geben, Daß sie und all jr hofgesind Leben so zerttich, senst und lind Der Todt wird doch all Ding hie enden. Juder der Kapfer.

En, en, wie thut der alt doch schenden Mit so viel wonwisigen worten. Die edel Tugend an allen orten, Das er vns gleich lang macht die weil! Pallas nun stel auff deinen theil Beugnuß, die dir dein ehr thu retten.

Pallas die Göttin neigt sich vud spricht: D Richter, es ist nicht von noten, Der Socratis sitliche lehr Bu erzelen mit worten mehr, Sunder ich wil der Tugent sterck Clerlich bezeugen chit dem werck, Alda steet mein zeug hercules Gin starcker held der Tugent gmes, Der sol mein that an diesen orten Mit werch bezeugen nit mit worten. Du recht warhaffter zeug, kumb her, Ich weiß zu Tugend steht dein g. pr.

Bercules.

Fürmar die heilig loblich Tugend Sat mich beruffen groß gemacht Bon vil graufamen Tieren bracht, Die ich all vberwunden hab, Die Tugend mir den himel gab, Die Giganten ich vberwand, Mit ftarcfer Tugendhaffter hand, Richt mit fresseren noch faulkeit,

Die lafter ichlugeft in beiner Jugent.

Conder mit heldreicher Arbent Der ich mich fliß in meiner Jugend.

Antheus der Rieß tritt ein und spricht. Sat denn erlanget dir dein Tugent Den himmel, und dir bengestanden Zu überwinden die Giganten? Die steet Untheus, scham ihn an, Den Giganten must auch bestan, Greiff in an ritterlich zu tempsfen.

Untheus gibt Berculi ein ftoff, Bercules fchlecht ihn niber und G,

Alfo weiß ich bich wol ju bempffen : Dit meiner fterd, du groffer Bigant, Set ligeft bu von meiner hand, Cham fumnieft du fo bald hermieder; Das ich dich flurgen foll ernieder. Du Gun ber erd, rur an die erd. Db dir fterd von je geben merd 3d wil dich mit mein armen bruden . Das bir bein Beift bald mußt entnuden! Schleppet hinmed ben halb geftorben. Die lehrt bas wolluft vnuerdorben Bleibet im leib ftard und monhafft, Bif man dem leib nembt all fein frafft. Ber durch ber tugentreiden gut Bon lafter freget fein gemut Der mirdt die befledung vermenden Der ichendlichen lafter nit legben.

Berion tritt ein und fpricht: Du vberwinder eins Giganten, Den du pehunder haft bestanden, Du hast nit sterck braucht, sunder lift, Rumb und tempff mit mir in der frist, Ich will dich hoffertigen stillen, Endlich foll bein hand von vns vileu Die du rumest erleget werden. Dercules.

Ich sich Gerionem auff erden,
Du gramfam dreplepbiger wurm,
Ich vberwind dich auch mit sturm,
Du trygestaldtes Thier vnrein,
Iett liegst du auch von mir allein,
Da ligt er, schlept ihn hin ir freund!
Co soll ein drylibiger feind
Mit starker hand erleget werden,
Co hab wir steten krieg auff erden,
Wider die gail wollustbarkeit,
Co Teufel, staisch vnd welt fürgent,
Die soll wir würgen vnd verdempssen,
Mit höchstem sleiß mit Tugend kempfen.

Sipolita die Amasoner in geet ein und spricht: 3wen Mender hast du vberwunden, Die du doch hast verzaget funden, Gin Meib muß herculem beston, Da muß erkendt werden daruon, Was krest undter uns bayden wer.

hercules hate sie und spricht:

Es ift furmar ein kleine ehr, Enm Mann, ein weib zu vberminden, Des gichlecht muß man mit halfen binden, Wil nicht mit schwerd bestritten fe'n.

Sipolita.

Gebrauch des fectens dich allein Mit dem anhang Dianire, Die Umassanes, mich versteh, Die streptten nit also mit euch.

Du ftarde Umaffona, fleuch

Bnfer ombfahen nit fo fehr, Scham die Gurtel, ein reub der ehr, Sab ich epner Beldin genummen!

Bercules jeigt ir bie Gurtel, fo er ir genummen bat, fie fpricht:

D Ja die Gurtel ift der frummen Sipolite wirt dir ehr bringen, Beh hin berumb dich mit den dingen, Du ehren rauber von mennem ranb.

Bercules.

Geh hin, du weib, an krafft gank daub Bon eynem Man zu vberwinden, Welch Man ansechtung ist entpfinden Weiblicher lieb, der selbig sech Bnd kempst nit mit jr in der nech, Sonder von weytem vberwind, Bon dem anrürn wirt er blind, Gefangen in der liebe fucht, Den sig erlangt er durch die flucht, So er jr schon verachten ist. Denn vberwind er weibes list, Darumb du Beib geh weyt von mir, Such nit mehr zu kempsten mit gier, Geh hin und such darfür ein dank, Und mach deym Bulen einem krank.

Sipolita geet af.

Cacus tritt ein und fpricht: Du steckst vol thumes gar und gans, Du solt den vierdten sigeskrans Rit vberwindlich hie empfahen, Wiewol du stehst samb wölst mich fahen Als ein Elephant ungebemr.

Derenles greifft Carum an und fpricht: D Cace, der du fpepeft fewer,

Bon meiner Sand muft du verderben, Da ftred dich rudling, du muft fterben. Er wurfft ibn an rud.

Sathan , verfend bas ideutlich of. Inn def bellifchen fluffes moß . Schleps, bald bin by icheutlich meermunder! Alfo , je Menfchen , treibt befunder Bon euch den goren , fo er mut, Bu bofem bewegt emer gmut, Die Simmel wollen ban allein Bemut von bofen luften rein . Der Simel fein gemut nit tregt Das mit wolluften ift beflectt . Mun freucht and nit berfur bie lana Biffig groß mibermadfent folang, Der gramfam Konig Duffris, Die milden Thier Die ich gurif, Un den ich erlangt fieges rumb . Rumb laft euch beftebn miderumb . Cerbere , du hellifder bund ; Bo verbirgeit bu dich nebund? Beil fein feind mich wil mehr beftan. Co geh ich mit preif von den plan, Gin vberwindter durch die Tugend: Ir menfchen in alter und Jugent Beret von mir inn Diefer geit, San diefem leben fendt berent. Gud mit dem bofen feind gu folaben . Bo er burd wollift euch mil faben . Mit bulen , freffen fauffen und ichlaffen , Go braucht ber edlen Tugend maffen 2116 ftardmutigfeit und weißheit, Meffigfeit und gerechtigfeut, Dadurch fonod wolluft wird gebonet,

Ber vbermind ber mirt gefronet, Das fob in ehr und mirden bonet.

Sie geen alle ab.

## ACTUS iij.

Der Berolt gebet ein und fprict:

Run weitter horet den senten Aus der zeugen Experient, Wie weißlichen an dem Gericht Der Richter in ein vrtail spricht, Bander Parthen an allen neid, Myemand zu lieb oder zu leid, An alle forcht mied oder gab, Die offt den Richter weisen ab, Sonder auß purer ghrechtigkeir, Die yedem Tail das seinig geit; Run horet zu vnd schweigt ein wens, Bis man aussiprech das end vrteil.

Der Kapfer sumpt, seht sich zu Bericht und spricht: Es ist gewonheit am Gericht Das man die sach soll eplen nicht, Zu strassen oder fren zu lassen, Sunst wirt man betrogen der massen, Wo man nach grund der sach zu wenig, Gist wirt gemüscht offt under hönig; Sept aber wir durch werd und wort Bepder Tail zeugen hand gehort, Die sach bewegen hin und ber, So vberwiegt doch an der schwer Die gut Pallas in diesem krieg And erlangt hie warhasstig sieg, Derhalb soll sie hillich den son



Bnd preif allhie gewunnen hon : Remb bin verdiendter Ehr den Frant.

Pallas die Göttin nengt sich und spricht:
O gerechteiter Richter, gant
Ist mir genug das ich hie hon
Bberwunden auss die hie hon
O Carole von edlem ftam,
O Carole von edlem ftam,
O das dir auch in deinem leben
Die Götter vberwindung geben,
Darumb nem widerumb den frank,
Ond deinem gschlecht zu evgen gank,
Ou enner gedechtnuß der Tugend,
Oarinn vereeret ewer Jugend,
O werd den Göttern jr genem.

Der Ranfer fert fich ju Berfuli und fpricht:

Ich stelle zu dem himel dem Herculi, zu preiß und zu ehren Gezinnmet im sein lob zu mehren, Das er auß lieb der Tugent hat Bertriben hie allen unstat, Darumb der himmel soll auss erden Den tugenden gegeben werden, Den leg ich auss die schuldtern sein. Hercules nembt den himet aus sein Uchsel und spricht: O Carole der Tugend schwein, Go der himel der Tugend gebürt

So der Dimel der Tugend gebürt Billich er dir gegeben wirt, Geit dein Tugend ift hoch berümbt, Auch beiner vorfarn went geblümbt, Bon Rayser Maximilian, Inn Tugend ein erleuchter Man, War der gerechten schilt und schut,

Sucht def heiligen reiches nut, Bil Eprannen er vbermand . Mit feiner beldenreichen band. Darumb du erleuchtiger Furft, Sept dich dergleich nach ehren durft . Stet dir felb mol das boch gefchend, Gen edler Tugend ingedend, Lag nendifc red did nicht verfürn, Roch unschuldiges blut berurn . Berbor vor felb dein gegenthail, Denn wirt dir folgen glud und bail Beftendigelich als bein vorfarn. Go nem bin von mir den fceinbarn Dimel mit ben leuchtenden ftern . Bolg nach in Scheinparlichen eben -Deiner eltern boch gedechtnuß mirbig-

Der Ranfer nimpe den Simel wider und fpricht > 3d nemb an dif gefdend begirdig Mus großer gunft bes Berculis. Und auf Tugendt der Palladis. Bie groß ift emer beder funft. Inn werden und der tugend brunft. Beitter muß dich das bog geschweren Billich auch ftraffen mit verderben . Das es die Gottin fag mit rhu! Bor , hoffertige Benus du , Bil leuchter denn der ichmarke raud, Unuger denn die ftuppel auch . But ju der Belle femer Dfen , Du von dein Bind an alles hoffen, Fur fie bin, Gathan ungehemer, Bande in das Bellifche femer, Ir freud in lend fich mirt verfern.



Sathan nempt Venerem und Cupidinem und spricht: hie her, hie her, an alles wern,
Bu der feurigen Buler schar,
Die ewer hat gewart viel Jar,
Mit andern die in wollust lagn,
Bud nur dem Bauch zu dienen pstagen!
Ir bellischen schwester, richt die tisch,
Mit schlangen, kröten für die Bisch,
Die ehr der welt kumpt heut zu euch,
Mit ihrem Sun habt keinen scheuch
Zu behausung in unser wonung,
Schnöd werck verdint schnöde besonung,
Ir getrankt wirt von schwesel warme.

Benus fpricht kleglich: D liebes kind, beschüt vns arme , Mit denm geschoß, vor welchem noch herr Mars der helen Got vns floch, Bnd forcht die deinen scharpfen pfeil. Cupido.

Wir haben gar ein bog vrtail, O liebe Muter vnser bogen Ift machtloß und hat uns betrogen Der messigen nach Tugeud trachtes Unser geschoß sie gar verachten, Bom Teuffel wir gefangen sind.

Sathan D Cupido, du kleiues Rind, Bnd in lafter ein groffer schald, Bnd du Benus, du lafter bald, Kumpt jr zu uus mit leib vnd Seel, Die ihr vns her bracht in die Hell Durch wollust gar vnzalbar leut, Ir höllischen Schwester euch erfreut, Bnd giesset pech in das pad fewer,

Das es den Gesten kumpt zu stewer, Trenckt sie auß der höllischen pfutschen Plutonis pad der Schlangen rutschen, Das darinn rhu die Fraw Venus Da sie ewig belepben muß.

Der Gathan führt fie ab.

Der Rapfer.

Epicurus, Beneris knecht,
Welcher die Tugent hat geschmecht,
Der faule sitten hat gelert,
Wollust und galhept hat gemert,
Wit allen lastern ist behasst,
Wuß auch nit bleiben unzestrasst.
Du Cace, tritt her auss das pflaster,
Und nemb den Maister aller laster,
Und feg im sein rostig arspacken
Wit pritschen wol dem faisten pracken,
Das versamlung in dem ring
Wit freiden nach der pritschen sing
Sathan, hilff auch, das man in salb.

Sie buden Epicurum vber die band, Cacus pritfct in und fpricht:

So bud dich her, du faistes talb, Bind entpfach vom mir gute straich, Dein rud wil ich schlagen so waich Als waich dir ist dein faister bauch, Die straich sollen erklingen auch Inn alle hoch mit dem gesang: Mun stimpt zusam, macht es nit lang, Wir wöllen hie ein lobzsang singen, Dem alten Narrn sein loch erschwingen, Er ist ein guter alter Juder, Seine tag gewest ein Weinschlucker.



Epicurus fchrent fleglich.

20 den, die faisten kuchen lieben, Die roselwurft mit faisten grieben, Rumpt helfft mir von den Teufelsmannen, Mit bratfpieß, schuffel und mit pfannen, Mit becher, flaschen, gleser und kandeln, Beschütt mich armen vor dem handeln, Sept ich ewer fürsprecher bin.

Gathan.

Der alt lernet kein weisen fin, Er wert denn vor gar wol geschlagen, Bas sein mund vor mir nit wolte sagen, Bnd nicht wolt glauben ben fein Jarn, Das muß er mit dem Urs erfarn.

Cacus pritfct und fingt miber vor-

Du alter Efel, halt mir fren, Als lieb als dir die pritschen sen, Du hast dir gewünscht ein grossen bauch, Ein weites maul, ein grossen schlauch, Ein gange kuchen zu verschlinden, Rein bessern wunsch kan ich erfinden, Ich wünscht du hest grösser arebacken, Wann ich het lust frolich zu hacken, Mit meiner pritschen auff dein scheln Das dir dein blaß belg möchten gschweln.

Cacus priticht weltter und fingt ihn vor: Die bose lüst ist gleich dem gifft, Was ein ainfeltig hert betrifft, So ift sie schedlich leib und seel, Ob gleich sunst wer kein ander hel.

Cacus fpricht:

36 muß dem unueridempten lappen Mit pritiden geben beffer tappen,

Wann diese ftraid find warlich bey Dem alten tind ein Urgenen.

Cacus fingt und pritfct;

Gott ift ein herrscher aller welt, Fürsichtig, weiß, bas er vergelt Ginem peben nach seim verdienft Dimelisch ober hellisch ginft,

Cacus fprichtt

Den alten armen Francen knaben Boll wir mit guten kolben laben, Er gienet ichnarchet in der Juppen, Bnd grolbt nach einer faiften fuppen.

Cacus singe wider vor und pritscht. Dieweil die selig Tugend ist Ir selb besonung alle frist Co helt man sie billich in ehr, . Ob schon tein Got noch himel wer.

Cacus fpricht weiter: Mellichen hie mehr jud die hamt, Die soll also werden gekraut, Mann es lindert die haut alzeit, Lescht auß anraigung vnd gailheit.

Cacus pritfct wieter ond fingets

Darumb wer ewig leben mol, Derfelb die lafter meyden fol, Bnd fich der edlen Tugend rem. Die ift den Gottern angenem.

Sie laffen Evicurum gehn. Rach bem macht ber Berolt ben befchluß.

Alfo habt ir alhie gehort Unfang, mittel und auch bas ort, Palladis Tugend, wort und werd, Ir zeugnus tugendreicher fterd, Much wie die erlangt in bem frieg Triumph und ritterlichen freg, Bnd wirt ju dancf begabet gant Bu preif vnd ehr mit egnem frans Dergleich man ihrem diener gent Simlifden preif in emigfeit : Dergleich dem ihren gegen thail, Benus, ber wolluft Gottin gail, Gr fonobe merd, geunus und mort, Mit ichmerem prtail an bem ort Beitraffet wirdt mit leib und feel, Inn den abgrund ber tieffen Bell . Dergleich mirt ibr Diener genandt Geprifct mit groffem fpot und fcand; Sie bei nemb pederman ein lebr, Das er von fonobem wolluft fer . Bon dem er hat ichab, ichand und fpot, Beindichafft ben menichen und ben Got, Bnd fer fich ju ber edlen Tugend. Inn feiner gart pluenden Jugend, Bon ber bat er lob, preig und Ghr, Huff erden und bort immer mehr, Sein Ram, gedechtnuß mirdig mache, Das munichet ju Rurnberg S. Cache.

#### .... 119 mm

# Die Perfon in die Comedi.

| •        | • _                                     | . 1    |
|----------|-----------------------------------------|--------|
|          | •                                       | . ij   |
| •        | •                                       | . iij  |
| •        |                                         | . viii |
| <b>.</b> |                                         | . 9    |
| •        | •                                       | . vj   |
|          | •                                       | . vij  |
| •        |                                         | . viij |
| •        | •                                       | - ir   |
| •        | •                                       | . r    |
|          |                                         | . Fi   |
| •        | •                                       | . rij  |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |        |

Anno Salutis. M. D. XXX. Am III Tag Februarij.

9133044WH



### Ein Comedi

Von dem reichen sterbenden menschen, Der Hecastus genannt,

hat neunzehen Perfonen und V Actus gu Spielen,

Der Ghrenholt tritt ein, neigt fich und fpricht.

Deil und genad von Got bem herrn Gen euch allen nabet und ferrn , Ir Erbern herrn und gudting Framen, Bnd all fo bie mollen gu fcamen Gin icone Comedi agirn , Die mit Birtfchafft und Panchabirn Gin junger reicher folger Mann Cein zeit vnnublich hat verthan . In allem wolluft bie auff Erdt, Darmit fein Leib und Geel befdmer, Das jufunfftig gar nit betracht, Gottes und feine worts nit acht. Sort, fcmeigt und merdt und habet rhu, Membt anfana und mittet bargu, Bie es fic barmit enden thu.

Secaftus der reich Mann gebet ein fest fich von fpricht. Ich glaub das tein gluckhaffter Mann. Auff Erd fen, der mir gleichen fan,

Wann mir felt nichts an gut noch leib, 3d hab ein icon und freundliche Beib . Gin groß Sauffafind und dapffer Cohn . Dein Dochter die find jart und icon . Die iconften Beufer in der Statt . Darinn den toftlichften Saugart, Groß Schat von Rleinoten und Belt. Muff dem gand Dorffer, Bieb und Reldt, Schlöffer und Gis an manchem eubt, Bon ben auffheb ich Bing vnd Rendt; Drumb leb mein liebe Geel von allem Buttern nach beinem wolgefallen Bnd fur ein fremdenreiches leben , Thu fort in allem wolluft schweben Dit gutn Gefellen Racht und tag, Rer dich nit an der Pfaffen fag, Die fprechen, das mir nach dem Leben Des Guts halb muffen rechnung geben ; Das ich boch alles balt fur Lugen. Des moll mir ichlemmen weil mir mugen. Jest geb ich ju meim Feundt Demon, Das Frumal mit im geren than: Bhe, Rnecht, ond beig mir auf bem Sauf Dein Framen bald tommen beraug.

Epicuria das Weib tompt und fpricht. Mein Mann, warumb ruffftu mir is Rauß an Lufft vnd der Sonnen hiß? Kanstu mirs in dem Hauß nit sagen? Der reich Mann.

Du fcone Ros, mas thuftu flagen? Ded bein haupt mit ein fchleper gu. Epicuria.

Laß ab deln fpott; fag, mas wiltu Das du mich rauß beruffen haft?

Sied's Deutfches Theater. 1. Ib

Becaftus.

Da wil ich jesund gehn zu Gaft Bu Demonem meim guten Freundt, Du aber richt vns zu auff heint Gin köftlich Mal auffs allerbest, Wann ich wirdt haben ehrlich Geft, Huff bas wir ins erbieten wol.

Das Beib.

Mein lieber Saufwirt, fag, und fol Ich, ein news widerkochen heint, Weil nechten vberblieben feint Speif, gnugfam heint noch auf zwen tifch ? Deca ft u 8.

hörst nit? gehe hin, koch lauter frisch! Wer wil bein vberbleibling effen? Wie ist dein Kargheit so vermessen? Und das dich auch der ritt muß schütten! Das Weib.

En, vor dem woll uns Gott behüten!
Burn nicht, mein Mann, bedenk doch baß,
Was der Prediger fagen was,
Um Jungften tag rechnung zu geben,
Was wir allhie in diesem leben
Etwan so unnublich verzern.

Der reich Mann.
Die Pfassen thun nur sollichs lern
Bud trowen vos mit solchen Dingen,
Darmit sie das Gelt von vos bingen,
Als weren wir Morder vod heiden,
Denn solche trawort sind bescheiden:
Wie sind gut Christen und hören predig,
Geben Almusen vod find ledig,
Darumb forcht dir nichts vberall,
Nicht vos zu ein köstlich Rachtmal.

Jegund gebe ich bochin ju bem Meim guten Freundt, bu weift wol mem. Bil ben im bif au abend bleiben . Bnd mit fursweil den tag vertreiben, Du fag gar niemand mo ich bin.

Die Fram.

36 will es thun, geb bu nur bin

Der reide Dann.

Panocite, fomb und geh mit mir.

Danocitus ber Rnecht fpricht:

3a, herr, ich will nach tretten bir. Der Berr gebet mit bem Rnecht ab.

Die Fram fcreit:

Datre , Datre , fomb rauf ju mir! Datrus ber Roch fombt, und fpricht:

Sie bin ich, Fram, mas mollet ir?

Die Fram.

Da, nimb ben Rorb, und barmit fauff Din onter die Fleischbent und fauff Bmb die zween fdilling auff bas beit, Der herr will aber haben Beft.

Der Rod.

Ja moll! gween foilling fleden nicht.

Die Fram.

Du baft gnug bu arger Bogmicht.

Der Rod.

Run furmar, boch gib ich ein rabt . Bir wollen beint ju Abend fpat Das nechtig falt Bratens bargegen Bnter bas marm frifd Brates legen, Das mir beft ringer fommen auf.

Die Fram.

Ja, thus, ich will gebn in bas Saug End all ding verordnen befunder.

Die Fram gebt ab.

Der Roch redt mit im felbs, ond fpricht: En, foll nit einen nemen munder, Bon ber groffen fargheit Die Framen, 36 muß nur mit bem Ruchefdmans bamen . Bnd reben mas fie geren bort, Das fie fich nit gen mir emport.

Der Roch gebet mit bem Rorb at.

Der reide Mann

tombt mit feinem Greund Demone nud fpricht: Demone, bie woll mir berauf Un den lufft figen fur bas Sauf. Bnd ein par ftund vertreiben fpet . Und der Lurt fpielen in dem Bret . Das foll gelten ein Becher Bein. Demones.

Ja mol, baffelbig muß ja fein . . Der reid Mann.

Du, mein Rnecht, fchence vne ein in theim, Bnd lauff benn eilend miber beim Das man bereit die Bafteren . Den beften Bein anftechen fen, Den Cal richt gu gu einem Tant Huff beint gu leben frolich gant, Bnd bas es gentlich fehl an nichten. Der Anect.

3a, herr, ich will es als augrichten.

Der Rnecht gebet ab.

Der reid Mann. Ben erft fach wir an bas Lursspiel. Demones wirfft.

Beg es, die Bab ich geben will-

Der reich Mann wirfft. Ich hab gind dren, ich mil anfahen,

Demones wirfft.

20 Binden, den ftein muß ich folaben.

Der reich Mann greifft in die feitten. Bnd menn ich foll die Barbeit fagen,

Wie du mir haft den ftein geschlagen, Da ift mir etwas gar von weittem Geschoffen in die linden feitten;

Und sticht mich fehr, D weh mir! Demones.

Becafte, ich mein es traum bir.

Der reiche Mann.

Rein, mir traumbt nit, D lag vne zween Wider hinnein ins Saufeu gehn.

Der Freundt.

Ja, doch thu jeder vor ein trund,

Decaftus.

Des frindens hab ich schon genund, Dir ift nit recht, lag mich ins Saug.

Demones.

So tomb, ich gib jest quater Taus, Drinn fpielen wir die Lurs gar auß.

Gie nemen bas Spielbrett, und gehn afe

## ACTUS ij.

Geonomus der Saugvogt, gebet ein, redt mit ibm felbs.

3ch foll den Abend und den Morgen Meins herren gantes hauß verforgen, Und mas versaumbt wird spat und fru, Will man als an mir kommen zu. Des hab ich mit Mägden und Knechten Den ganken Tag on rhu zu sechten, Sie sind nachlessig und Stüdsaul, Allein resch und hurtig im Maul, Ich muß gahn schawen was sie than, Ich sich sie vor dem Hauß dort stan; Ich sich sie vor dem Hauß dort stan; Is ob je gar nichts habt zu schassen? Hat man noch nit abthan die Fisch? Sucht alle Ding hinzu zum Tisch, Wnd was je habt zu schassen mehr, Ich wann ich euch die Haut zerper! Bald kompt herein und volgt mir nach, Ich das ich euch die Lend zerschlach?

Der Saufhalter gebet ein.

Philepanis der Anecht fpricht gu Panocite bem Rnecht:

Schaw, das sagt ich dir im anfang, Wir wurden allhie stehn zu lang, Wind werden drumb gehandelt wern.
Schaw, lieber, wer kombt dort von fern? Fürwar, ein Erbar tapffer Mann, Von Rleidung und auch von Person Als sen er etwan ein Legat, Von Kenserlicher Mayestat;
En, bleib stehn laß und in recht sehen.

En fomb, mich bundt er woll vas neben. Philepanis.

En fteh, ob er une gleich anredt Go gib ich antwort fur une bed.

Der Göttlich Legat sombt und spricht: Ihr Anecht, ich bitt euch vberauß: Wo ist des reichen Hacasti Hauß? Der erft Anecht.

Inn dem Sauf, Chrwirdiger Berr, Bont Sacaftus, und ift nich ferr.

Der Legat.

Er ift der recht, heift im herauß 3u mir herkommen fur das Sauf.

Der anber Anect.

Bnfer herr ift jest nit dabeim.

Der Legat.

Bo ift er benn, fag mire intheim.

Der ander Anecht.

Er ift zu einem Freundt bingangen, Das er ben im vertreib die langen Beit, mit dem trinden und dem fpiel.

Der Legat.

D das ist warlich vil zu vil, Das man die thewren Zeit für vol So vnnüblich verzeren sol, Darinn man sich zu Gott solt sehnen, Aller Wollust sich abgewenen, Weil nichts gwissers ist denn der todt, Der doch kein gwisse stunde hot. Geht, heist mir sein Weib herauß gehn.

Der i Rnecht.

Sie ift geich in ber Ruchen fiehn Bind richtet zu auffs aller best, Mein herr wird haben beint vil Gest; Ich will gehn schamen mas fie thut.

Der Rnecht gehet at.,

Der Legat.

D bu fcendelich verfluctes Gut,

Du zeuchft den Menichen gar auffs irrbifc, Das er dend an fein himelisch, Allein fundtliche Luft erbaw: Best geht gleich auf dem hauf die Fram.

Die Fram tombt.

Mein herr unn feit mir mille tumb Der Legat.

Mein Fram, Gott dand euch miderumb. Die Fram.

Bolt je gu mir, oder gum herrn? Der Legat.

Ben emrem Mann ba mer ich gern. Die Fram.

Mein herr, ich weiß nit mo er ift. Der Legat.

Beib, brauch kein lug noch hinterlift, Billeicht so wissens deine knecht, Schid einn, das er in eilend brecht, Für den hochsten König er muß, Wo er nit kem, must er zu buß Berlieren bende seel und Leib.

Die Fram. D wie habt ir mich armes Beib Mit den heffting worten erschreckt, Und in die höchsten sorg gesteckt, Uncilla, geh, heiß einen knecht, Unf das er blald ben herren brecht, Lauff bald und schaw benn zu dem effen Der Legat.

Die vnnus forg hat dich befeffen Binb das Nachtmal, prechtig gu geben, Bind wrift nit ob du mirft erleben Den Abend, du und auch dein herr.



Die Fram.

O das sen von uns beyden ferr, Auff vierzig Jar find wir kaum alt, Ihr werd uns schrecken nit so bald Bon unsern Freuden mit dem Todt.

Der Legat.

Du thorichts Beib, es ift ein fpot Dein red, icham jegund tompt dein Anecht, Schaff das er bald den herren brecht.

Der i Anect.

Fram, mas wolt jr das ich thun foll? Die Fram.

Lauff und eilend den Herren hol, Sprich das er eilend komb erheim Wiewol er mirs verbot ingheim, Lauff eilend, und Ancilla du Richt den Sal auff das köftlichst zu Mit Teppichen in allen eden, Strew graß und blumen die wol schmeden, Bnd mach ein rauch von edlen Mürken, Auch den Gesten jr weil zu kürzen Laß bringen etlich Seitenspiel.

Uncilla.

Fram, diß als ich außrichten will, Seit nur on forg und bleibt mir thu, Als was jr wolt ich alles thn. I

Der Legat.

Weib, was erfulft dein ganges Sauß Mit Muh und arbeit vberauß, Wie du fulft deinen Madensack, Bind denkest nit auff diesen tagk Un jenes das ewige Leben, Das Gott den seinen dort wird geben ? Weil diß Leben zergengklich ift,

Gang hinfellig wie kot und mift, Beint lebft bu, morgen flirbft bu gar-Die Fram.

O lieber herr, es ift wol war, Wir aber find noch frisch und jung, Im Alter ift die Buß noch gnung Wenn wir schier freichen zu dem end.

Der Legat.

D Beib, narrisch anschleg das send, Du weist der Mensch ift staub und aschen; Wie wenn der Todt dich thut erhaschen. Eh wann kompt deines alters ftund?

Die Fram.

Ihr schrecket mich auß berben grundt Das ir mir saget von dem Todt, Jedoch was vns das Gluck und Gott Beschert hat, werden wir dermaßen Durch den Todt nicht so bald verlassen. Ceht, dort kommt gleich mein herr zu hauß.

Der Gottlich Legat greifft in Bufen. So nem ich gleich mein Brieff herauß, Daß ichs autwort dem reichen Mann, Ein antwort im darauff zu than.

Der reich Mann

tombt mit bem Rnecht, und fpricht jum Rnecht:

Sag , mer hat mich heimfordern than? Der Rnecht.

Sib, Berr, ein herrlich tapffer Mann. Becaftus.

helt er fich rhumretig und prechtig? Der Rnecht.

Inn redt und geberd ift er medtig. Secht Berr, dort fieht er ben der Framen.

Der reiche Mann. Ja, ich merd am erften anschamen, Das er ist gar ein tapffer Mann, Ich wil hin und in reden an. Mein lieber herr, seit mir willfumb.

Der Legat. Bnd ich munich dir auch widerums Als Glück und heil wöll dir Gott geben Und nach diesem das ewig leben. Bift du hacastus? sag mir an.

Sa ich bin gleich berfelbig Mann. Der Legat.

Der König vber alle Land
Der hat mich her zu dir gesandt,
Für seinen Richterstul zu kummen,
Bud von alle deinen Reichthummen,
Bud auch von deinem ganten leben
Ein klare Rechnung ihm zu geben,
Zu warzeichn hab dir sein handsschrift,
So diesen handel gar betrifft.

Der reich Mann fieft ben Brieff von im, will in nie annehmen. Der Ronig hat nichts mit mir ju schaffen, Beder zu fodern noch zu straffen, Derhalb mag ich mit meinem Gut haben ein gans frolichen mut, Darff niemand rechnung geben drumb.

Der Legat geit im den Brieff; Rimb bin und icam den Brieff darumb. Ließ in, mas du verstehest nicht, Das gib ich dir weitter Bericht.

Der Reich thut ben Brieff auff. D herr, mas ift das fur ein Gforifft,

Die meinem Bergen schreden flift? Dergleich ich fach in teiner Cangley, Sicht sambs von Gott geschrieben sep.

Der Legat.

Was verftumbst du? den Brieff hie ließ, Gib wider antwort mir gewieß, Was ich dem Richter sagen soll.

Secaftus.

Mein lieber herr, die Schrifft ist wol Gestelt, und gar artlich punctiert, Aber ich bin darinn verirrt, Bnd kenn weder Buchstab noch wort; Ich hab aber ein Sohne dort, Derselbig der hat lang studirt, Der mir den Brieff außlegen wird.

Der Legat.

Ja mol, fo beiß in kommen tauf. Secaftus.

Anecht, eil und geh hinein ins Sauf, Bnd meinen jungften Sone bring Sprich ich burff fein notiger bing.

Der Rnecht geht ab.

Secastus redt mit im setb.
Alngst, not, schrecken kommt mir mu schmerk,
Mir hebt zu klopsen an mein Herg,
Mir zitrern beide Füß vud Hendt,
Mein seitten sticht mich an dem end:
O ich armer, was soll ich thun?
Oort kompt fürwar mein jüngster Sun,
Der wirdt mich trösen an der statt,
Baldt er den Brieff gelesen hat.

Philomaches ber jüngst Son, kombt, vn. spricht:
Elück zu, Batter! was bist betrübt?

Sag vrfach mas dich bargu vbt? Der reid Dann.

D es ift mir meb in ber feitten.

Der jungft Sobn.

D Batter, fo ift nit gu beitten; Red bu mir balbt bein Bungen auf.

Der Batter

redt bie Bungen auf, ber Gon ichawet bie, D Batter, mas mill merben brauf? Bib, laft mich auch ben Duls begreiffen. Bar fcmad dir dein Dulsadern pfeiffen , Ge ift in ber feitten bas flechen. Bnd gfehrlich gnug, mag ich mol fprechen. Der Rrandheit mil ich baldt rath thun.

Decaffus.

Mich trudt ein groffers, lieber Gun, Des bochften Roniges Legat Sat mir- bracht ein ernftlich Manbat, 36 foll fur fein Berichtftul fummen . Bnd von allen meinen Reichthummen Som da ein flare antwort geben . Wie iche hab braucht inn all meim leben: Bnd hat mir geantwort ein Brief, Der mich erschrecket bat fo tief, Dieweil ich in nit lefen fan; Des muft du dich bie nemen an, Lefen und fein verftandt erffern.

Der junaft Con.

Lieber Batter, von bergen gern, Diemeil ich fan funfferlen Sprach, Bnd ich bab auch ftudirt bernach, In beiben Rechten Doctorirt, Darumb mir nichts verhalten wird,



36 will bire legen an ben tag, 2116 mas ber Brieff inhalten mag.

Der legat tombt, und fpricht:

Secafte, fag, ift das der Dann Der biefen Brieff auslegen fan?

Der reid Mann.

Ja, eben ber ift es gewiß.

Der Legat.

Go nimb bin Diefen Brief und lift.

Der Gobn

thut ben Brieff auff, und lift nit, ber Batter fpricht;

Du ftod, ließ har! wie baft erftumbft ? Lief laut! mas hilfft mich bas bu brumft?

Der jung fobn

Batter, mid tompt ein graufen an. Den Brief ich gar nit lefen tan, Und noch vil meniger verftebn .t 210 mein bar mir gen Berge gebn: Der Brieff zeigt an ein Gotling gwalt.

Der reid Mann.

O Son, vil Gels hab ich bezalt Sur bid, das du baft geftubirt. Dein Aunft bod bie ju icanden wied, Schem bid vor biefem ebrling Mann.

Der Legat.

Db gleich bein Con ber fcrifft nit tan. Das ift nit munber, wril Gott bat Gelbert gefdrieben das Mandat, Dich für fein Richtftul geladen.

Der reide Mann. 26 Gott, mas bor ich fur ungnaden! 36 mein du merft eins Ronigs Bott, Go bift bu ber gefandt von Gott.

Der Legat.

Ja, eben Gott hat mich zu dir Gefendt, und das du folt mit mir Rommen für fein strenges Gericht Bnd antwort geben, wie er spricht: Bon alle deinem leben auch, Co du gehabt haft in dem brauch, Durch auß vnd auß dein gantes Leben.

Der reiche Mann, Ich Gott, wie soll ich antwort geben? Ich hab gar nie kein gutes than, Wann ich bin noch ein junger Mann, Aber wenn ich komb in das alter Wird ich ein bußfertig Haußhalter, Des ich vber viel Jar wol kumb.

Der Legat. Weist nit, der Mensch ist wie ein Blum Bnd ein vergengklich Wasserblasen, Wenn der Mensch meint steh aller massen Gant vest, und sen versichert als, So liegt der Todt im auff dem Half, Drumb rust bald zu der antwort dich.

Decaftus.

Ihr trenget hart mit worten mich Bu geben auff den Brief antwort, Bestimpt mir noch fein zeit und ordt.

Der Legat. So sag ich dire, jest ist dein zeit. Der reich Mann.

Sag, ist der weg dahin auch weit? Der Legat.

Gottes Engel habn dich verklagt,



Bnd dein bog leben angesagt, Bon dem Teuffel und deim Gemiffen Birft du fur den Richtftul geriffen. Dec aft u 6.

Ber ift Richter inn Dieferenot? Der Legat.

Der allmechtig erschrödlich Gott, Welchen forchten alle Creatur.

Der reich Deann.

Rund ich nit das durch Bottschafft nur Augrichten, wenn ich ein andern fand? Der Legat.

Rein, bu muft felber thun dein ftandt. Der reich Mann.

Sab ich aber fein zeit noch frift? Der Legat.

Rein, beut bein letter Termin ift. Der reich Mann.

Beb mir! hielfft da fein Gelt noch Gut? Der Legat.

Miet und Gab da nit helffen thut. Der reich Mann.

Silfit aber vor Gericht fein bitt? Der Legat.

Ja wol; D Mensch, mit nichten nit MU folche bing find bort verloren. Der reich Mann.

Weh mir, das ich je bin geborn! Wie kommet mir das unglud als Eins tages her auff meinen hals? Der Legat.

Das folt du lang haben betracht, Du aber haft es als veracht, Bo man dir fagt von Gotte Gericht; Gib antwort, ich mart lenger nicht.

Decaftus.

D ich bin gar in groffer angit, Solt mich ja han bereittet langt Bu dem erschröcklichen Gericht, Ich bitt wölst vnterlassen nicht Den Brieff selb lesen, auff das ich Dem antwort geb, der fordert mich.

Der Legat uft alfo:

Die erst Klauß also jenen helt: Gott hat deins Lebens zeit gezelt, Und die auff einer Wag gereicht Und die gefunden gar zu leicht, Drumb als ein richter durch sein schwert Dich abgeschnitten von der Erdt. Der ander Sentens lautet eben; Mensch, gib rechenschafft von delnem leben, Du must sterben des tages noch. Das ist der Innhalt schwer und hoch. Dec aft us.

Co hor ich mol, das ich muß fterben. Der Legat.

Du haft nichts gewiffers denn verderben Bnd das noch den beutigen tag.

Der reich Mann. Coll sterben ich, der doch vermag So groffes Gut, noch also jung, Bnd hab sehr guter Freund genung Ein schönes Weib vnd liebe Rindt?

Der Legat.

Scham, mas die ding dich helffen find.! Merck, du muft fterben diefen tag. Untwort was ich dem Richter fag.



Der reide Dann.

Weh mir, fol ich und muß je gehn, Wie foll ich vor Gericht bestehn? Weh mir armen und ewig weh! Der Legat.

Folg on verzug und naher geh, Ich wart dein vor des Richters Thor, Laß mich nur nit lang fiehn daruor.

Der Legat geht as.

Der reid Dann wind feine Bende.

D Tobt, D Tobt, wie famr bift bu! Gin gfunden Menfchen, der in rbu Cift, und groffen Reichthumb vermag. Und bat gehabt all feine tag Chr und gwalt, und allen Bolluft! 216, mein Ceel, nun verlaffen muß Dein finder und bein liebes Beib, Und auch bein jungen iconen leib, Dein gute Freund und gute Gfeln, Und fur ben Berichtftul bich fteln, Da du benn bas taufenteft theil Dit fanft verantworten jum beil . Da benn bilfft meder Gelt noch ichend. Beder ichmeicheln , lift ober rend, D bas ich einen Freunde fund Der fur mich fur Gerichte ftund, Bnd mir mein fach bulff furen auß! 36 will mein Freundt fuchen gu bauf Db ich mit in mocht reden draug.

Doca Rus ber reich Mann geht traurig as.

### · 139 ····

### ACTUS iij.

Secaftus der reich Mann gestein, fest fich, vnd fpricht!

Selig ift der Mensch, der sein leben Führt, das er Gott kan rechnung geben, Benn im der Todt sein leben bricht, Bend in Gott fordert für Gericht:
Ich aber hab zu lang gewart,
Drumb peinigt mich mein Gewissen hart,
Der Helle forcht erschrecken mich,
Ob gleich gern Buß wolt wirden ich,
So truckt zu hart mich mein krancheit,
Der Todt drawet mir die kurken zeit,
Ich wil gehn mein Freund suchen heim
Ob ich trost sinden mocht ben eim.

Demones fein Freund kombt, und svricht: Ich will gleich zu hecasto gabn, Geben wie es umb in thut stahn, Er gieng vor gleich schwach aus dem hauß, Sich, dort geht er eben herauß. hecaste, sag, wie geht es dir? Schmeckt dir der Bein noch wie ben mir? Wie stehts noch mit der seitten dein?

Der reich Mann spricht frendlich: D mein freund, schweig nur von dem wein, Die Krancheit nimpt sehr vberhandt, Auch hat eilend nach mir gefandt Der öberst König, dem ich eben Soll vor seim Richtstul antwort geben, Bon alle meinem Werd vnd wort, Darumb bitt ich dich an dem ort Bmb benstand, ver diesem Gericht.

Demones.

En, das lag dich anfecten nicht, Ich will teewlichen ben dir ftehn. Wann muft du fur ben Richter gehn? Bud wo ift er inn dieser Stadt, Der dich fur in beruffen hat?

Der Richter ift ber ichrodlich Gott, Bu dem muß ich gehn durch ben fodt, Roch heint muß ich fur diesen Richter.

Demones.

D das Gericht ift vil zu schwer, Bnd vnmuglich menschlicher frafft, Beil sehr hart dieser Richter strafft, Bers aber an eim andern ort, So wolt ich dich mit werd und wort Berlassen nicht, und ben dir stehn. Dieher kan ich nit mit dir gehn.

Der reiche Mann.

Ift das die Freundschafft und die trem Die ich ben dir sucht all tag nem, Das du mich verlest inn dem stud In meim allerhöchsten unglud?

Demones.

Es giebts also die zeit und stat, Doch gib ich dir ein guten rath, Singenes und ander Blutfreundt Die werden dir wol rathen heint, Sag im nur was dir liget on; Gehab dich wol, ich geh daruon.

Singenes der ander Freund fombt und fpricht:

Bas unglude ift in beinem Saug,

Das fo fehr weinen vberauß, Dein Weib und bein gant haußgefindt? Was ligt dir an? sag mir geschwindt.

Decaftus.

21ch ich bin gfordert für Gericht, Run hab ich keinen Menschen nicht, Der mit mir zug und thet benftandt, Bnd wo mich jes verlest dein Sandt, Aller Welt ich verlaffen bin.

Gingenes.

En schweig, ich will felb mit dir bin, Bu Benftandt ich bereittet bin Ber ift der Richter, sag mir flar. Secaftus.

Fur Gott ben Richter muß ich dan, Bnd dem von allem meinem leben Inn jener Welt bort rechnung geben.

Gingenes.

Als mir Gott helff du jammerst mich, Das solch unglud geht vber dich, Darauß ich dir gar nit kan helsen; Thu dein Weib und Rinder angelsten, Was Weib und Rind nit mögn erlangen Magstu durch dein reichthum empfangen, Rimb mit dir all dein Gut und Gelt, Das jest regiert die ganben Welt, Ich kan nit mit dir heut noch morgen, Will abr dieweil dein Hauß versorgen, Wenn du bist auff die straß bereit, Siß zu dem Thor ich dich geleit.

Singenes geht

Der reid Mann.

Die bin ich armer fo ellend!

Ich wie mandel mein Freunde fendt! Go belffen eim die Freunde fein. 3d molt vericonn ber Cone mein, Aber nun muffens auff Die ftraffen. Co mich fouft all mein' Freund verlaffen.

Die green Sone tommen .

Der altere Con.

Miemol mir beib ermachfen fein Roch bamert mich im berben mein Beile bem Batter fo vbel geht.

Der jung Con-

Mein Bert auch gar betrübet ftebt. Decaftus.

Mein Con, tompt ber und helffet mir Zuß meinen fcmeren fachen fdir.

Der altere Son.

Berblieber Batter, fo mir beid Dir funten belffen auf berbleid . Co moll mir unfer lebn nit fparn, In Rriegen bin ich mol erfarn. Ran ich bir belffen biefer geit Mit meiner fterd und tapfferteit , Co will ich geren für bich fechten,

Der junger Con. 36 bin gelehrt in beiben Rechten . Much in ber Dedicina funft, Mit folder meiner boben Runft Bill ich bir belffen, mo ich fan.

Decaftus.

Ihr bergen lieben Gon, molan, Ihr lindert mir eine teile mein fcmerten, Behn anderft emer redt von herben. Sonft bin ich von Freunden verlaffen ,

36 bitt euch geht mit mir mein ftraffen , Für bas fireng erschrödlich Gericht.

Der alter Son.

Ber ift Richter, verhalt uns nicht.

Secaftus.

Der herr vder himel und Erden, Bor dem wird ich gerichtet werden.

Der alter Son.

Dem Richter tan niemand entpflieben; Durch welche ftraffen muft du zieben Bu dem erschröcklich ftrengen Richter? Decaftus.

3d zeuch zu dem grausangen Schlichter Durch den Todt die hart mufte ftraß, Die mir allzeit zu mider mas.

Der alter Gon.

En Batter, mas fagft, muft bu fterben? Deeaft us.

Ja, heint des tags muß ich verderben, Wann der Richter hat mich eitiet, Das gar kein auffzug helffen wird: Ich bitt euch, lieben Son all bend, Wölt mich in diesem heckenleid Berlaffen nit einig allein, Sonder beid mein Geferten fein, Mit mir tretten für das Gericht.

Der alter Con.

D Batter nein, das kann ich nicht, Beil von Ratur Fleisch unde Blut Bor dem Todt sich entsesen thut, Bil aber mein Bruder mit dir, Des hat er vollen gwalt von mir, 3ch wil noch lenger bleiben bie,

Der junger Con. Bert lieber Batter , je und je Co mar bir mein Gemut geneigt Bu bienen, wie ich bab erzeigt, Uber mit bir ju gebn in tobt Das fan ich nit thun, belff dir Gott, Dimb mit bir bein leibeigen Rnecht, Ru ben baft beffer fua und recht. Bu furen fie in tobegefahr . Denn uns, bein Gon; ift bas nit mar?

Sa, mein Bruder redt eben recht, Bag bich beschüßen beine Rnecht, Laft wns , bein Gone , lenger leben . Dag mir bein Gefchlecht mehren eben . Das auch bas erb nit merb verlorn.

Decaftus.

Der alter Con.

Dein Gon, ich bab euch beib geboren . Cenfft gnug ernehret und erzogen; Wird ich verlaffen und betrogen Bon euch, und auch veracht barmit ?

Der jung Gon.

Batter, wir verachten bich nit, Conder mir mogen nit mit gon: Gehad bich mol, mir gehn baruon.

Decaftus fprict: Beb, nun ift all mein hoffnung bin. Beil ich von den verlaffen bin! 36 will allen Rnechten im Sauf Bu mir allda ruffen berauf. Bnd in allen gebieten fcbie Das fie auff fein, gieben mit mir.

Der ein Anecht fombt, vnd fpricht: herr, haft uns gerufft aus dem hauß? Bas wilt du das wir richten auß?

Der reide Mann.

Bringt filber, gelt, und all mein Schat. Bu mir herauf auff diesen plat.

Der ander Anecht.

herr, wir wollens bringen gericht.

Die Anecht geben bent ab.

pecaftus.

Balt, balt, ellet und saumdt euch nicht! Nun muß ich auch mein liebes Weib Die mir so lieb ist als mein Leib Umb hülff bitten; doch ist die sach Berlorn, das Weibsbild ist zu schwach, Weil doch vorhin die starcken Mann Vor dem Todte erzittert han, Mein Freund und auch mein sohn vorauß; Mein Weib geht eben auß dem Hauß, Sie hat ein zornig angesicht, Doch weiß ich nicht was je gebricht.

Das Weib kombt, vnb fpricht: Mein Mann, was bedeut, das du auß Dein Schaß lest tragen auß dem hauß? Dich macht leicht vnsinn dein Kranchheit.

Decaftus.

Liebs Weib, hab gedult furge zeit, Billeicht muß ich noch heint aufgeben Reichthumb, gewalt, ehr, gut und leben, Beil mir heint hat der Göttlich Bott Berkundet noch auff heint den todt.

Die Fram. Er schrecket mich auch mit dem Todt. Lied's Deutsches Theater. 1, Ih. Decaftus.

Mein Weib, so bitt ich dich durch Gott Wolft durch den Todt auch mit mir gehn, Bor dem Gerichtful ben mir ftehn.

Die Frau.

Mein Mann, ich fann die helffen nicht. Der reich Mann.

Roch hab ich je gut zuvorsicht, Du werdest felb sterben mit mir, Das ich hab einen troft von dir.

Die Fram.

D der Todt schreckt mich gar ju febr, Mit dir theil ich Leib, Gut und Ghr, Jedoch das ich beleib ben leben: Reichliche Almoß will ich geben Den armen Leuten, Gelt und Brot, Wenn du abscheidft nach telnem todt, Jür dein Seel mein hert lieber Mann; Gehab dich wol, ich geh daruon.

Die Fram gebt ab.

Die zween Rnecht bringen ten Schab inm einer Eruben, ber ein Rnecht fpricht:

Breiff gu , bu fauler Gfel ber.

Der II. Anect.

Der Schaft der ift fo marter fcmer-Plutus ber ichrent im Schrein:

Do wolt jr mich Plutum bintragen ?

Der ein Anect.

Wir thun wie vns der Gecr thut sagen, herr, secht, bie bringen wir den Schafe.

pecastus.

Sest niber in auff Diejen Plag.

Plute, du aller fachen ichlichter, Du muft heint mit mir für den Richter.

Plutus in ber Eruben.

Wie kan ich mit dir mandern hin, Weil ich schwer, darzu fockblind bin? Daheim will ich wol mehr außrichten.

Der reid Mann.

Ich lag dich hinter mir mit nichten, Must mit mir in ein ander Hauß: Mach dich bald auff und steig herauß. Blutus.

3ch geh nit rauß, daß wiß fürmar, Berfchlugft du gleich die Truben gar.

Der reid Dann.

Plute komb, mir nahet der Todt, Bnd wo du nicht magst gehn im Rot, So muffen dich mein Knecht fein tragen.

Plutus

Ep schweig, thu mir nit daruon sagen, Ich hilff gar niemand nach dem todt, Ich hab zu schaffen nichts bey Gott, Such mir nur bald ein andern herrn.

Der reid Dann.

Geht, thut in schlagen und in kern, Bud schut in auß der Truben rauß, Ich will bald nach bin gehn zu hauß. Sie tragen ben Schap ab.

Sie tragen ben Ochan ab

Der reich Mann. Dich armer ellender Mann! Als troftes ich beraubet ftahn, Mein Rrancheit die nimpt hefftig gu, Im Gwiffen hab ich auch kein rhu,

Market by Google

Die ftund' ift bie, ich muß dahin, Mit angsten ich vmbfangen bin; Wenn ich dend an den Richter streng, Wil werden mir die Welt zu eng, Ich geh hinnein betrübet hart, Will schieden mich trawriger Urt Auff mein lett klägliche hinfart.

Der reich Mann geht auch ab,

## ACTUS iiij.

Der reich Mann geht herauß mit all feinen Freunden und Saufgefind, und fpricht:

Ihr Anecht, geht hin auff ebner straß, Tragt Plutonem sittlich, auff das Er nicht von euch werde geletet, Bnd sich etwan wider mich setzet; Beht fort, thut euch vmb nichtsen gremen, So wil ein weil ich vrlaub nemen. Derhliebes Weib gesegn dich Gott, Jehund scheid vns der bitter Todt.

Das Beib.

Beleit dich Gott herhlieber Mann; Bem wilt mich arme Widtme lahn? Mein zeit wird ich einsamb vertreiben, Gleich wie ein Turtelteublein bleiben.

Der jungft Gon.

Derhlieber Batter, helff dir Gott, Weil uns scheidet der grimme Todt, Bnd milt uns forthin Bagfen loffen, Gott der beleit dich auff der ftraffen. Der reide Dann.

Ir Freund und nachbarn, gefegn euch Gott, Best fcheid ich von euch durch den Tobt.

Demones.

Becafte, lieber Freunde mein. Beil es je tan nit anderft fein Das du une verleft burd ben Tobt. Co fabr bin und beleit dich Gott.

Der reich Mann fpricht flaglich : 3d bin verlaffen von jedermann, Dug allein fur ben Richter gan, Gingenes.

Bir mollen dich beleiden vor, Und mit dir gehn big ju dem Thor.

Der reid Danne

D bas ift gar ein falter troft, Der mir fdier all mein gmut vmftoft. 36 bin von euch allen verlaffen. 21ch , mas tompt daber auff der ftraffen Fur ein fold graufam gerumpel, Das von bem erichrockling getumpel Dir gittern beibe Fuß und Bendt, Samb woll ich vergebn an dem endt?

Der ein Anedt.

Becafte, lieber Berr burch Gott, Fliecht, euch eilt binden nach der Tobt.

Der reid Dann ficht omb. 21d meb, ach meh, und immer meh! Bor forfct und fdreden ich vergeb. Demones.

Bas vermeinft du mit dem gefdren? Meinft, je ber Todt vorbanden fey?

Der II. Anecht.

Der Todt tompt dort graufamer gftalt, Beflich wie man den Teufel malt.

Singenes.

So geben wir die Flucht daruon. Der ein Anecht.

Seit jr weiß, so merd jr das thon. Demones.

Schamt, fcamt, wie laufft der tod daber! Singenes.

Fliecht, fliecht, eh es uns werd gu fcmer ! Sie flieben au.

Der ander Knecht.

Flied, lieber herr, der Todt meint did. Der reide Mann.

21ch wo bin foll doch fieben ich? Es will mir fein die Welt ju eng, Bor dem Todt fo graufam und ftreng.

Der reich Mann fleucht aud.

Der Todt tombt mit feinem Sandtbogen.

Run fteh ftiller, du Tofer Mann, Muff bich ich schon gegilet han, Du muft fur das Gericht ju Gott,

Derreid Mann.

D du erschröcklich grimmer Todt, lag mir doch noch ein Monat frift.

Der Todt.

Rein Monat lang gu barren ift.

Der reid Mann,

36 bitt , fo lag mir frift auff morgen. Der Todt.

Das thu ich nit , beint muft erworgen.

Der reid Mann. Co lag mir doch nur Frift ein ftundt, Der Tobt.

Gin flundt die fen bir noch veraundt . Darnach fo will ich ben die fein Und nemen dir das leben bein , Dein Geel denn fur ben Richter fellen . Gin ftrenges bribeul dir ju fellen.

Der Tobt geht ab.

Decaftus.

216 Bott, wie grauft mir vor bem Tobt, Der angitichweiß bricht mir auf vor not. Der fund halb mird ich im Gemiffen Gemartert und befftig gebiffen . Bon oben peinigt mein Beficht Das ftreng und erfdrodlich Gericht. Unten fpert auff die Bell den Rachen Dich zu verschlinden in den fachen. Derhalb muß ich in Diefer quel Bergmeiffeln beid an Leib und Geel. Beil ich fein troft von niemand ban Der fic mein bie will nemen an; 21ch mein Freund, bu edle Tugent, Die ich lieb bett in meiner Jugend, 36 fic bich bort von feren tommen : Bird ich von dir nit auffgenommen Go bab ich teinr bulff mehr ju boffen; 20 mein frefft baben fich verloffen, Ran nit mehr auff mein Suffen ftebn, Duft gleich in ber trubfal vergebn.

Der reich Mann fellt nieber.

Fram Tugent tombt, und fpricht: Ligt nit bort ber alt Freunde mein.



Der mich liebt in der Jugent fein, Gbe er kam zu groffer Reichthumb? 3ch muß ansprechen in darumb. Becafte! dir sep Glud und heil.

Becaftus.

Ich dörfft wol, das mir murd zu theil, Glück hett ich nie bedörfft so wol, Weil ich sted alles unglücks vol.

Die Tugent.

Mein Secaste, mas fehlet bir? Secastus.

Der bitter Todt der nahet mir, Bon dem kan mir kein Mensch gehelfen, Bu dir thu ich schrepen und gelffen, Das du mir helffft, du edle Tugent.

Die Tugent.
Ja du haft mich lieb in deine Jugent,
In deim Reichthumb wurd ich veracht,
Des bin ich mat und gar verschmacht: Wie kann ich denn vor Gott so schwach Dir gut machen dein bose sach?

Die reiche Mann. Ja, ich bekenn mein Missethat, Doch bitt ich dich vmb hulff und rath, Dieweil ich fonst bin gar verlassen.

Die Tugent.

Dein Bitt beweget mich dermassen Das ich mich ergieb dir zu helsen, Doch muß ich vor vmb hulff angelsen Fidem mein Schwester, die vor Gott Dich tan erretten in der not, Bon dir will ich nit lang auß sein. Lag tragen dich ins hauß hinnein,

Laf bolen dir ein Driefter dort . Der dich trofte mit Gottes Bort, 3d mil ben glauben, mein fcmefter, bringn. Der reid Dann.

D eble Tugent, mit ben bingn Saft mich getroft gnad gu ermerben, Dun will ich befter fenffter fierben. O liebe Tugent, fomb bald mider.

Die Eugent geht ab, ber Reich fpricht weitter:

D meb mir armen, bas ich fieber, Beil ich die Reichthumb bab empfangen, Bin ich dem Wolluft angehangen, Bud hab die Tugend von mir jagt, Die mir jest allen Troft gu fagt, Go fonft aller Belt troft ift aug. D das ein Rnecht them auf dem Sauf. Der mich doch tragen bulff binnein. Will benn beint teiner ben mir fein ?

Die gween Rnecht fommen, ber ein Rnecht fpricht:

Bir baben gebort, D Berre mein, Das fleglich feuffin und meinen bein, Das mir mit bir tramren bermaffen. Decaffns.

Bie habt jr mich fo gar verlaffen In meiner aller groften not? Der ander Anecht.

Bins bat erichrectt ber bitter Todt. Un ben mir fonft verbringen wern 216 mas du thuft von uns begern.

Decaftus.

Co tragt mich in bas Sauf binnein, Gebt mir ein faltn trund maffere ein, Das ich erfrijd mein fraffilef berb . Bmbgeben mit forg, angft und fcmert, Bnd fagte auch meinen Gonen an , Bu fuchen ein gelehrten Dann, Der mich trofte mit Gottes Bort. Run bebt mich auff und tragt mich fort, Sinnein an mein begertes ort.

Die Rnecht tragen ben Rranden

## ACTUS

Die zween Gone fommen, ber jungft Gobn fprict:

Mein Bruber, mir ift marbafft fundt, Bufer Batter mer nicht mehr gfung, Sonder es merd fein lettes endt.

Der alter Gobn.

Du Rnecht, fo lauff du bin bebendt, Bring den Driefter hieronymum. Sprich ju im, das er eilend tumb, Dem Batter bring bas Sacrament, Bnd in troft an dem letten endt : Bnd lauff nach dem ins Schreiners paug. Bring die Bar binden in das Bang.

Der Rnecht fpricht, pnd laufft ab. Jundher, ich wils aufrichten fein.

Der alter Son:

Bruber, fag ber bie meinung bein. Der jungft Con:

Ja, bu meinft auff die vorig redt, Da wir vom Erbfal redten bed, Du vermeinft mid unterzustauchen,

Der besten Erbftud dich zu brauchen, Rach unsere lieben Battere todt, Das wurd ich leiden nit ben Gott, Ich wolt eh mit dir rechten schlecht.

Der alter Gon.

Was geht mich an dein stindents Recht? Du Foß! meinst ich solt mit dir rechten, Weil du kaust mit der Federn fechten? Ep! ich kan fechten mit der Klingen!

Der jünger Son. Wie? wolst mich mit droworten zwingen? Ob du gleich ein Kriegsmann bist, Doch muffen wir zu dieser frist Die sach mit zank nit tragen auß; Der Priester ist schon in dem Sauß.

Der alfer Gon.

So bliebe alfo, lag uns all zween Bider hinnein zum Batter gehn. Das in nit vberredt der Pfaf Das er vil in die Rlofter ichaff, Auch andern armen vil zu geben.

Der jungft Con.

Mot ist vns auff zu schamen eben, Die Pfassen können das gewiß Das in gar nicht abrinn ir Spiß, Drumb laß vns gehn vnd hören zu. Scham, Bruder, scham, es stehn dort zwu Framen gans Englischer gestalt, Wie man der hepden Göttin malt.

Da tompt ber Stanb und Tugend, bie Tugent fprice: Liebe Schwester, der Mann verjagt, Bon dem ich dir vor hab gesagt,

Der hat in feiner bluenden Jugent Gebr vaft geliebet mich Fram Tugent, Bif er in groffe Reichthumb fam, Da all fein Lieb gen mir abnam, Bnd thet in alln gaftern verderben: Best aber muß er ellend fterben, Sab ich mich je erbarmet fein . Bnd bitt did, liebe Schweiter mein, Durch die Gottes Barmberbigfeit, Bolft. im inn feiner letten geit In feinen noten ben geftebn, Bud mit im fur ben Richten gebn, Das im gestilt merb Gottes gorn, Das der arm Gundr nit merd verlorn, Sur den Chriftus vergog fein Blut. Der Glaub.

Mein Comefter! ja, es mer mol gut, . Wie fan ich dem Gottlofen Mann Aber mein Beiftlich bulfe than, Der in allm Bolluft ift verfunden Bnd allen Baftern gar ertrunden, Bnd mich, den Glauben, gar veracht, Gottes Bort verfpott und verlacht? Weil ich doch nichts schaff an dem ort, Es fen dann vor das Gottes Bort. Das im erleucht fein fundig berb, Bnd giech es fren gu Gott aufimert; Drumb mo der arme Gunder bett Gin Prifter, der jm verfunden thet Gottes Buld, gute und genaden 216 benn wirdt ich gu im geladen, Co anders Gott mit murden molt.

Die Tugent.

Ja Schwester, es ift war, bu solt Mit mir gehn in das haus hinnein, Gin Priefter wird schon drinnen sein, Eh vos fürkomb der Teufel heint, Auch der Todt, voser beider Feind, Das der Rrand tein Schaden empfach.

Der Glaub.

Co geh voran, fo folg ich nach.

Sie gebn belb ab.

Da beicht der Rrand bem Priefter beimlich, Go fombt bee Leuffel und G.

36 will ein weil baniben figen , Das ich beschreib mein fach mit migen . Bas vbel diefer Reich hat than, Bort auch ju ir Framen und Mann: Laft ab von funden und bogbeit, Das ich euch auch nit mit ber geit, Dug foreiben ein Regifter flang; 36 fdreib: Secaftus im anfana Ift ein Budrer und Chebrecher, Gin prechtig Mann und ein Beingecher, Gin Spieler , Saffer und ein Reider , Gin Gottsleftrer und Chrabichneider, Bnd ein untertrucken ber armen, Den fein Rechfter nit thet erbarmen. Das and'r will ich ftillfdweigent foreiben, Auff bas es mog verschwigen bleiben Ben Dagd und Rnechten in bemi Sauf, Die alle ding fonft mafchen auß.

Der Priefter fichet auff von bem Rranden, und fpriche-Beil bu bein fund nun haft gebeicht



So muß dir werden auch gereicht, Mein hecaste, vor beinem end, Das heilig mirdig Sacrament, Wo du anderst gelaubest recht.

Der Reich fterbend :

3ch glaub die zwölff Articel ichlecht Des Glaubens, das fie all find mar.

Die Priefter.

Das ift aber der Glaub nit gar, Sonder allen ein ftuck daruon, Der Teuffel das auch glauben kan, Dardurch aber nit selig wird.

Der Reich fterbend. Mein herr, den Glauben mir declaritt, Welches der war Christlich Glaube sep, Der vns mach von den sunden frev, Das mein Gewissen darauff berhu. Der Priester.

Merck fleisig auff, und hor mir zu Glaubst du Christum sen geborn, Auff Erd dir zu gut Mensche worn, And dir zu gut auch sen gestorben, Dir ben dem Batter huld erworben And aufferstanden von dem Todt, Das du versonet senst mit Gott, Dort ewigklich mit jm zu leben? Der Reich sterbend.

Ja, ich glaube wol, und eben Das Gottes Son ift Meniche worn, Hab uns versont des Batters Jorn, Daffelb aber allein den frommen Die seim Gebot und Wort nachkommen And geistlich thun vil guter Werd: 3ch aber hab der sunden Berck So vber schwer auff mich geladen, Das mich Gott gar nit kan begnaden, Wann er ist gar gerecht und streng. Der Priesker.

Merck, hetst du aller Gunden meng Auff dieser ganben Erden than, Dennoch solt du tein zweiffel han An der Gottes Barmherbigket.

Der Reich fterbenb.

Die schrifft aber gezeugt vns geit Der Gottes erschröcklichen straff, Die Sodom vnd Gomorrha traff, Pharaonem und ander mehr.

Der Priefter.

Secaste, merd recht auff mein Lehr: Diß sind gewest unglaubig Beiden, Bind Christen ist bessers bescheiden, Bir haben den Sepland Christum, Der aller Welt sund auff sich numb, Bind fur uns Christen hat getragen, Darumb tein Sunder soll verzagen, Bie groß ist seiner sunde schar.

Der Reid fterbend.

herr, find emer wort gewiß und mar? Der Priefter.

Ja, Christus ist allein zu frommen Dem Sunder her auff Erden kommen, Der Gsund bedarff keines Artes nicht, Wie Ihesus Christus selber spricht: Wann Gott hat die Welt lieben thun, Das er seinen einigen Sun her gab, das er Mensch wurd geborn, Auff das gar niemandt wurd versorn,

Bon ben fo an in glauben eben . Conder betten bas emig leben; Cham qu. bas beut bir Chriftne an, Der je marbafft nit liegen tan. Glaubit du bas in beinem leben, Go find dir all bein Gundt vergeben, Bnd ift gestillt der Gottes gorn.

Der Reid fterbend.

Erft bundt mich ich fen nem geborn, Gott fen emia lob, preif vnd ebr, Dein Gwiffen beift mich gar nit mehr, Doch forcht ich noch bas fdrodlich bildt Des Todtes und bes Teuffels milt, Die merden nit lang auffen fein.

Der Driefter.

Go balt ju Chrifto bich allein. Tritt bergu , bu Chriftlicher Glauben , Laft ibn Des Goat nicht mehr berauben . Bnd bu . Tugent , auch ju im fumb, Big ich auch ber fomb miderumb. Schutt in. fo Teufel und der Tobt 36n anfecten inn letter not.

(Rach bem tritt ber Glaub und Tugent gum Rran. den, fo tomb auch der Todt, und fpricht jum Teuffel :)

Cathan, mas martft bu in bem Sauf? Der Teuifel.

Das ich mocht etwas bringen rauf! Wie lang muß ich bein marten da Du langfam bofe Beftia?

Der Todt.

Bin ich gemefen benn ju lang? Der Teufel.

Baft nit gfeben in beim eingang

Den dicken Dieb, den schelming Pfaffen Der hat mit seim schwahen und klaffen Den krancken mir auß den Zenen gnummen, Dieweil du bist zu langsam kummen, Du undanckbar, schelmiges Thier! Dein gwalt und macht hast du von mir, Als ich felt das Menschlich Geschlecht, Erwarbst du Todt erst dein Erbrecht, Des bist doch gans undanckbar mir.

Der Todt.

Bil tausent Menschen bring ich dir, Brinft du jr gleich nicht vil daruon, Für dasselbig ich nichtsen kon, Bas du frist, muß ich dir vorkewen: Ceit ber gestorben ist in trewen Christus für sein glaubige Schar Ist wnser Reich zerstöret gar, Bor hett ich den gewalt von Gott, Ich bracht leib vnd die seel in Todt, Iehund darst ich den leib kaum tödten, Die seel darst ich gar nichts mehr nöten.

Es ist war! liebe Schwester mein, So laß wir unser klagen sein, Weil ist zu wider bringen nicht: Ich wil versuchen den Böswicht / Ob ich in mit listigen dingen Noch möcht in die verzweiflung bringen. Ich will gehn tücklich, an in seten.

Ja geh, ich will mein Pfeil vor weben, Auff das ich im fein leben brich, Darauff er vbel forchtet fic.

Der Tobt geht ab.

Der reid Mann.

Du fterdeft mich mol , lieber Glaube : Thut mich ber Tobt meins lebens raubr. Meinft ich mard miber erftebn gum Leben ?

Der Blaub.

Sa, sum letten Berichte cben Berben all Todten aufferftebn, Und die Christglaubigen eingebn Dit Chrifto inn feins Batters Reich.

Der reid Mann.

Roch ift der Todt mir erfdrocfleich.

Der Glaub.

Der Todt wird bir nur fein ein ichlaff. Den vnglaubing ift er ein ftraff.

Der reid Mann.

3d fordt mid aud vor bem Cathan.

Der Glaub.

Dichts aras er bir gufugen fan, 36 mil in mol treiben von bic.

Der reid Mann.

Cham, icam mas graufams fompt zu mir. Der Teufel fcbleicht bingu.

Der Glaub.

Bas wilt bu thun, bu Bluthund? Beich von une in der Belle grundt!

Der Teufel.

36 meid nit, Diefer Mann ift mein , Bmb die groß vbertrettung fein: Cham bu mein Schuldt : Regifter an!

Der Glaub.

Das hat bezalt ein ander Mann, 3befus Chriftus, ber Gottes Cobn . Belder genug für in bat thon. Ermorben im emige leben,

Demselben hat er sich ergeben, In rhem und leid durch maren glauben Des du in nicht mehr kanst berauben Beich ab, kein theil hast an im nicht. Der Teufel.

3d will in vor dem ftrengen Chricht, Bor dem gorning Richter verklagen Der wird das Recht mir nit verfagen Conder der Cunde fein ein Recher.

Der Glaub.

So hat er ein fremen Fürsprecher, Ihesum Christum, der in vertritt, Bnd auch den Batter für in bitt, Das du auch nichts außrichten kanst.

Der Teufel.

Solt ich dir zerreissen dein Banft, Du feindtselig schendtlicher Glaub! Du entsubert mir sehr grossen Raub, Bil etlich hundert tausent Seel, Die sonst mein weren und der hell; D das ich mich an dir köndt rechen! Die Tugent.

So muß man dir dein Bogdeit brechen; Du neidiger vnreiner Geift, Dem Menschlich Gschlecht viel tud beweist, Bnd es stettigs absuhrft von Gott.

Der Todt geht ein , ber Leuffel fpricht:

Bekunder tompt auch gleich der Todt, Birft gleich fo vil fcaffen als ich! Den fcendelling Pfaffn ich wider fich Mit feiner Buchfen, wird dergleichen Dem francen Menfchen jest darreichen, Die waren lebendigen Speiß,



Die in beleit ins Paradeis; Ich will stehn und sehen mas der Todt an dem Krancken gwinnen wer.

Der Todt

trit ein, spant seinen Bogen, und spricht: Jest ist die zeit, das ich gewiß Mein Pfeil in den Hecastum schist. Thu auff, thu auff das Fenster dein, Auff das ich schist mein Pseil hinein, Ich verschon weder jung noch alt.

Der Glaub.

Du Boswicht, brauchst jest dein gewalt, Komb her, vb all die kreffte dein, Doch wirst du jm vnschedlich sein, Ob du jn bringst gleich in das Grab, Das er rhu von den sünden hab, Wird er doch widerumb erstehn, Mit allen außerwehlten gehn Am jüngsten tag zum ewing leben, Darzu du jn hie forderst eben, Derhalb er sich nit forcht vor dir, Weil er sich hat ergeben mir; Welch Mensch aber den Glaubn nit hat, Der ist geu dir forchtsam und mat,

3d will im wol ein forcht einsteden,' 3d will den Sathan zu mir nemen Wb ich in auch mit mocht beschemen.

Der Tobt geht abs

Der Priester sombe, und spricht: Becaste, hast gebort die that, Wie der Glaub fur dich tempsiet hat? Run hast du auch das Sacrament, Co bald du nimpft ein felig endt Co füren dich die Engel bloß Dahin in Abrahames schoß, Darfift fürbaß forchten kein verderben.

— Der Reich sterbeud.

Allererft will ich geren fterben, Dieweil der DERRG Ihefus Christ Mein warer hepland worden ist, Glaub und Tugent, ich bitt durch Gott, Berlast mich nicht in letter not.

Der Glaub.

Decaste, ich verlag bich nicht, Die, noch vor dem ftrengen Gericht.

Die Tugent.

36 wil auch nit meiden von dir. Der Reich fterbend.

Run mag der Todt kommen zu mir, Bnd in mich schieffen scinen Stral, Ich fürcht in nichts mehr vberal.

Der Todt.

Wo ligt der ftolhe Kranck mit pracht, Der mich und meine Pfeil veracht? Der Glaub.

Da ift er, es ift tein hoffart, Conder des rechten Glaubens art, Das er Todt fürcht nit dein verderben.

Der Tobt.

Der Reich fterben?

3a, ja.

antwort nur ted, bu wirft gefiegen.



Der Reid fterbenb.

Mir will geleich mein Gprach verligen; Did, Tobt, furcht ich nicht vberal, Fürcht auch nit beine Todtenftral.

Der Tobt.

Sag an, marauff verleft bu bich? Der Reid fterbend.

Muff ben Glauben verlag ich mid: Und frem mich auch ju fterben eben , Dit Chrifto bort emig ju leben.

Der Tobt.

Dennoch will ich bein leib erhafden . Brechen und machen gar ju afchen.

Der Reid fierbend.

Db gleich mein Leib fault in ber Erdt . 3d miderumb ermedet merb; 3d jeuch dabin, ich bin tobt fcmad. Der Glaub.

Becafte, beb an, fprich mir nach: Dein Beift befihl ich in bein Bendt. Der Reid fterbenb.

Mein Beift befihl ich in bein Bendt. Der Glaub.

Run greiff an, bu ftraufamer Todt, Mach erbleichen fein Munde rot, Brich fein augen, erftarr fein Bendt, Bnd ftred in auf an alle endt, Sein Beift ber lebt bort emigkleich , Mit Chrifto inn feins Batters Reich.

Der Todt Rebt ob ibm, und fpricht:

Du jerbifd Fleifd, tud bid und ftirb. Der Teuffel.

Bor neid und haß ich fchier verdirb,

Das mein und auch des Todtes Banden Der Glaub macht alfo gar ju fcanden, Bir haben beid den Rampff verlorn, Bnd faren auf mit groffem jorn.

Cie-geben auf, ber Glaub, Tugent, Todt und Teufel.

Der erft Anecht tombt. 3hr Freund und Rachbarn fompt berein.

Belfft emrem Becaftum bemeinn.

Demones fompt.

Bas, ift benn ber Becaffus tobt ? Der Anecht.

Ja, er ift bin, genad im Gott.

Eingenes fompt.

3ft er todt ? fag an, menn merben Bir in bestetten gu ber Grben ?

Demones.

Ja, wer fondt boch das tramren lan. Emb ein fo jungen reichen Mann Der hinfert in fein jungen tagen ? Singenes.

Cein ichnellen Todt thu ich nur flagen. En mo find fein Weib unde Rind?

Der ander Ancht.

Cie allefam verfammelt findt Ben ber Leich brinnen in bem Sauf, Cham jegund fommen fie berauß Dit groffem weinen und mehtlagen, Man wird in baldt gu Grabe tragen.

> Die Fram und Gobn geben ein, weinen, De mones je Greund geit ihr bie Bendt.

Epicuria, liebe Freundin mein, Gott troft bich in ber Trubfal bein. Die Fram.

3ch armes Weib verlaffen bin, Mein lieber Smahel ift dabin:

Singenes. !

Wir sindt beraubt unsers freunds dagegu Wir wolln all trawer Rleider anlegn, Das man die Leich jum Grabe trag, Ehrlich auff den morgigen tag.

Demones.

Gin tofilich Grebnus wir gu richten, Den untoft wir fparen mit nichten; Bolt warhafft taufent Gulden geben Das Decaftus noch wer ben leben.

Der alter fohn.

Ich muß weinen und seuffzen senden Benn ich meins Batters thu gebenden.

Der jungft Cohn.

21ch wer wolt aber nit bewein Den hergen lieben Batter mein? Die Fram.

Ach Gott, ach Gott, wie foll ich thun Omb meinen lieben frommen Dann ?

Uncilla.

21ch, ach, bes frommen herren mein! 21ch wer mocht boch umb in nit weinn? Die Fram.

21d, wie freundtlich war fein Angsicht, Lieblicher gstalt und gar rößlicht, Wie ift sein rotter mund erblichen, Bind all fein trefft von im gewichen, Wie find all fein Glieber verdorben; 24ch das ich wer fur in gestorben!

214, grimmer Todt, wie icheidft feibander Die aller liebsten von einander!

Der Priester. Liebs Weib und Kindt, weint nit so sehr, Als ob er hett kein Hoffnung mehr, Als ander unglaubige Senden, Bus Christen bessers ist bescheiden, Weil Christus selb ist ausserstanden, Am dritten tag auß Todes Banden, Wirdt er auch zu der letzten zeit Ausserwecken mit Herrligkeit

Me die feinen Gottes Rindt, Die im Glauben entschlaffen findt,

Derhalben fo thut alle Buß,

So wirdt euch an dem endt Christus

Alle erweden von dem Tode, Das ir dort ewig lebt bei Gott.

Der junger Cohn.

Ja jr sagt recht, ben meinen trewen, Wir wölln nit klagn, sonder vns frewen, Mit vnserm Batter, in Gott verschieden Der nun rhuet vnd ist zufrieden, Bon allem zergengklichn jerdischen, Bnd lebet nun in den himlischen, Drumb, lieben Freundt, kompt all herein So wöll wir zimlich frölich sein, Mit einander das Nachtmal essen, Trawren vnd des weineus vergessen, Bnd wölln Gott lobn vnd seinen Namen Das er vns auch geb allensamen

Sie geben alle in Ordnung ab.

Der Chrenholt befchleuft.

D Chriften Menich , Diefe Parabel Laft dir im berten fein fein Fabel, Conder bedenck berblich barben Bie vngewiß die ftunde fen Des Tobtes, bas du von beim leben Dort muft ein ichwere Rechnung geben, Bor bem ftrengen Gottes Bericht, Da bid niemandt fougt noch verfpricht, Es fen denn das bu haft gebort Das beplig themer Gottes Wort Das mare Guangelium, Beldes den Glauben in Chriftum In bir frefftig gewurdet bat, Derfelbig Glaub dich nit verlat, Inn Todtes noten bid verficht, Steht bir auch ben in dem Gericht; Derhalb. Menich , die zeit nit verfaum, Die Urt Die ligt icon an bem Baum, Burd Bug und fere bich ju Gott , Huff bas bir nach bem leibling Todt Dort emias leben auffermachs, D. & munichet und allen Sans Cachs.

## un 171 mm

| Bolgen hernach die XIX P        | erfon  | n - i | n d | ie  |
|---------------------------------|--------|-------|-----|-----|
| Der Chrnholt ,                  |        |       |     | 1   |
| Becaftus, ber reichsterbend Dan | n.     |       |     | 2   |
| Epicuria, fein Gemabel          |        |       |     | 3   |
| Philocrates } 2 Chlich &        | öhn.   |       |     | 4 5 |
| Philepanis }                    |        |       |     | 6   |
| Panocitus 2 Rnecht.             |        |       |     | . 7 |
| Cconomus, der haugvogt .        |        |       |     | 8   |
| Datrus, ber Roch                |        | •     |     | 9   |
| Uncilla, die Magd               | •      |       |     | 10  |
| Romo bibaffalus, ber Legat .    |        | •     |     | 11  |
| Birtus, Die Tugent              |        |       |     | 12  |
| Sides, der Glaub                |        | •     |     | 13  |
| Demones, der erft Freundt .     |        |       |     | 14  |
| Singenes, ber ander Freundt .   |        |       |     | 15  |
| Dieronymus, der Priefter .      |        |       |     | 16  |
| Plutus, ber Chas                |        | •     |     | 17  |
| More, ber Tobt                  |        |       |     | 18  |
| Cathan, der Teufel              |        | •     | •   | 19  |
| Anno salutis. MI                |        |       |     |     |
| Am 6. tage Septen               | noris. |       |     |     |

244220664646

## Comedia

Die ungeleichen Rinder Ene, wie fie Got ber herr auredt.

Sat rir Perfon vund funff Mctus.

Der herolt tritt ein, neigt fich end fpriche.

Deil und genad von Got bem Berren Cen all den fo von nah und ferren Berfamlet feind abn diefes ort, Bu boren ba von mort ju mert Gin Comedi und lieblich gedicht. Das Bripringflich bat ju gericht Im Patein, Philippus Melanchthon, Bnd nun zu gut bem gmeinen Mon Much in Teutsche Sprach ift gewendt, And belt inn furs bas Argument Raddem Ev und Idam mart auftrieben Bom Paradeif, barnach ift blieben Muff Erd bartfelig in Arbept, Wie Gott der Berr ift auff ein gent Ber tummen inn big Jammerthal , Bu troften fie in bem unfal, End fein find gu Graminirn, Bie fie in Gottes mort ftudirn;

Da Gott ber Berr ben 2bel find Bnd feins gleichen ghorfame find , Die im antworten auff den tag Berftendig wol auff alle frag, Das der herr gleich bat ob in allen Gin fonder berblich molgefallen , End fegnet diefelben auff Erden, Groffe und berrlich leut gu merden : Rach bem aber ber Berre Gott Unredt den Cain und fein Rott, Da find er fie in Untwort bloß. Bnfundig, glaublog und Gottlog. Darob der herr unwillig ift, Cagt ibn fie merden in der frift Muff Erden gar bartfelig leut. Bud dem frummen Abel gebeut Das er fein Bruder undterweiß. Das Ubel thut mit allem fleiß; Das vertreuft den Cain fo febr. Bnd auß des Sathans weiß und lehr Ericblecht er in auf Reid und Sag. Darumb in Bot ftrafft, fagt im das Er fort auff Erd muß flüchtig fein; Rach dem beift Got die Engel fein Des frummen Abels Leib begraben . Thut Adam und Gua begaben Mit einem frummen Gun bem Get Bum erft gebornen in beftet . Der fie forthin trofte auff Erden . Bie ihr folliche als feben merben Und horen mit morten und geberben.

Gua tritt ein ond fpricht: 3ch bin das armutfeligst Beib, Bepde an Seel ond auch an lepb,

Send bas ich folget an ben ortten Den ichmeidelhaffting fufen worten Der Bellifd Sathanifden Colangen, Die mich bat liftig bindtergangen, Sainb bab uns Gott auf neid und haß Die Frucht verbotten, und auff bas Bir nit ihm gleich auch Gotter merben , Es bab auff im gar fein geferben, Db mir gleich dig Gebot verbrechen, Gott ber merb es nit an uns rechen, Gr fen nit fo graufam und ftreng: Dacht mit den morten nach der leng, Daß ich af der verbotten Frucht , Derhalb ich forthin bin verflucht Bon Got und hab fein gnad verforn, 36 bin auch nun auftrieben worn Dom Paradeif , muß auff ber Gen Dit fcmerken mein finber gebern, Dich auch buden vor meinen Mon; 216 Bot! groß übel hab ich thon.

Abam sumpt und spricht: Grüß dich Gott, Eua, mein liebs Weib, Ich bin gant mud und Mat von leib, Ich hab dauß graben und gehawen, Das unfruchtbar Erdreich zu bawen, Das ist mir also sawer worn, Wann es tregt nur distel und dorn, Auff das ich nach Gottes gehenß Inn meines Angesichtes schweiß Das hartselig brot hab zu essen: Wie bist so traurig auff Thur glessen, Mein liebes weib, was ligt dir an?

216, mas fragft bu, mein lieber Man ?

Ich bin ein vrsach dieser not, Das wir essen hartselig Brot; Als ich im fromen Paradeps Hab gessen die verbotten speiß, Dar durch lieg wir, auch nicht dest minder All unser nachkummen und kinder In Gottes sluch und ungenaden In immer ewigklichem schaben, Budterwerssen dem Ewing Tod, Darein uns hat gestossen Got, Derhalb mag ich auss dieser Erden Die went ich leb nit frölich werden, Sunder leben in rew unnd klag.

26, mein Gua, nit gar vergag, Db mir gleich viel lenden auff erden. Bufer fal muß gebufet merben . Durch mancherlen Creut unnd trubfal . Allhie inn diesem Jammerthal: Uber von dem emigen fterben Birt one lofen onnd buld ermerben Des weibs gewenebenter fam , Drumb ift vnne Gott nicht feind noch gram, Sunder mirt fich bald vnfer armen Durch fein gut vnnd milbte erbarmen. 36 bab von Gabriel vernummen Der herr merd morgen ju vne fummen Bey uns halten ein bobes Teft. Bnd vne folliche verfunden left, Bnd will ichamen wie mir haußhalten, Auch wie wir unfer finder malten , Bie mir fie ben gelauben lern , Much wie fie Bott fürchten und Ghrn . Rad dem wirt er uns leicht begnaben.

Darumb so ihu die kinder Baden, Serel in und schmuck sie allesamt, Bnd leg in an jr feper gwand, Kere das Hauß und strew ein graß, Auff das es hierinn schmeck dest baß, Wenn Gott der Herr kumpt morgen rein Mit den lieben Engeln sein.

Gua.

D Adam, mein hert lieber Mon, Solliches will ich alles thon, Benl Gott der herr will kummen rein, Ach lob sen Gott dem schöpffer mein, Das er doch noch an vns gedenket, Bud in diß Elend zu vns lenket, Auß seinem veterlichen gnaden; So wil ich heint die kinder Baden: Bud das hauß schmuken vmb vnd vmb, Auff das wenn morgen der herr kumb, Das es als repn vnd sauber sen, Das er vns segn vnd beneden, Ich hoff vnd glaub er werd es thun.

Bo ift Abel, mein lieber Sun? Eua.

Er ift dauß und futtert die Schaff, Er ift frumb und gendt umb die ftraff, Gotfürchtig und sucht Gotes Chr, Huch mit ihm andre kinder mehr, Darob ich gang erfrewet bin.

21 dam.

Wo ift benn unfer Sun Cain, Der muftling und bog galgenftrick? Ena.

216, wenn ich fein bend, ich erfdrid;

Bas folt des Belials kind thun?
Ich hieß den unghorfamen Sun,
Er folt holk tragen in das hauß,
Da floch er nur und loff hinnauß,
Bud thet mir lang herwidr murren,
Thut etwan auff der gaß umbschnurren
Bud schlecht sich etwan mit den Buben,
Ran ihn nit bhalten in der Stuben,
Bon himmel so scheint auch kein tag
Es kumb uber jhn etsich klag,
Das selbig quelet mir mein hers.

Mich pennigt auch die forcht mit schmert, Wir wern nichts guts an ihm erleben, Wepl er wolt vmb kein ftraff nie geben, Er ift gant Gotloß und mutwillig, Sandelt mit wort und werd unbillich, Die andern kinder auch verfürt Auf schalchept, das sich nit geburt,

Gua.

D follichs wenß ich felber wol; Da kumbt Abel ber liebe Sun. Saft du die Schäflein füttern thun? Geh, such Rain, ben Bruber bein, Bnd sag ihm das er kumb herein.

Er ftedt aller vntugent vol-

21 bel.

Ja, liebe Mutter, das thu ich gern, Fürcht doch, er wer mich schlaben wern, Wenn ich in hepf ber hapmer gobn.

Gua.

Ev, er wird dir gar nichts nit thon: Wir haben von epnem Engl vernummen, Der herr werd morgen ju vas tummen. 21 bel.

216, des fren ich von herben mich, Das den herren fol feben ich, Bon dem mir viel gesaget hat Du und der Bater fru und fpat! Run ich wil suchen den Bruder mein.

21 da m.

So woll wir in das hauß hinein, Das zyren auff das iconft und beft, Auff Got und die Englischen Geft, Bud wollen das in allen eden Mit icon grunen Mayen besteden, Das es wird luftig und wol ichmeden.

Gie geen alle ab.

# ACTUS ij.

Abel geet ein, und redt mit ihm felb. Wo soll ich nur den Kain finden? Er ist etwan undter den kinden; Hab in lang gesucht hin und her, Kund nit wol wissen wo er wer, Schaw, schaw, wer lausst so geschwind herein? Es wird warlich mein Bruder sein. Er js, es ist nicht recht zugangen, Er hat abr ein unglück angfangen Kain, Kain, wann her so gschwind?

Wer rufft mir? scham, du Mutterkind! Bift dus? ich het ein luft zu wagen, Die fauft dir an dein Ropff zu schlagen-Abel.

Rain, fumb rein fcnelligklich, Die Mutter die muß mafchen bich. Rain.

36 hab iehunder ein gemafden, Bettn mich die Buben thun eebafchen, Gie betten mider gemaschen mich.

21 be1.

Du flepft allmal bes habere bich , 36 mein du wolft ein Border mern.

Rain.

36 wils ein mal verfuchn auf ern Un dir, bu Schald! baft bus vernummen? 21 be 1.

Gott der Berr wird morg ju vnne fummen Dit den lieben Engelein fein, Drumb mach dich auf vnd fumb herein, Das bu bid Badeft, fcmudft und giereft, Muf das Teft den Berren gloriereft.

Rain.

Das Teft fen gleich boch ober niber Sicht mid nit an, ich will gen wider Bumb Spiel und meinen Spiel gesellen.

21 bel.

En fumb bu muft bich auch barftellen Dem herrn als ein Gotfelig find.

Rain.

36 will mich wol luftig und gidmind Stellen famb id Botsfordtia fen, Doch bleiben wol ein Schald burben : Ber fagts, bas Gott ju vne wird fummen?

215el.

36 habs von ber Mutter vernummen. Rain.

Der Berr blieb mir viel lieber drauffen. 21 be 1.

216 wie magft bu fo Gotlog baufen!



Bet wir nit, das Got gu uns fumb Bnd uns behute umb und umb? Rain.

Sab wol also Bett hemr und fert, Doch seiner zukunfit nie begert, Ich nemb diß lebn das Gott hat geben, Bind ließ Gott sein ewiges leben; Wer weiß wie es dort zu wirt gehn-

21 be 1.

Wie magft du alfo Gottlof ftehn? Furchft bu dich benn nit vor der hell?

Was verdambnuß! O, lieber gfell, Der Batter sagt wol viel daruon, Das ich doch nue geglaubet hon. Abel.

Du wire einmal wol jnnen wern. Rain.

Du lecker, wiltu mich erst lern? Ich wenß wol, was ich glauben sol. Wil mich der Herr nit haben wol Im himel, mich hat der Teussel gern. 21 bel.

Rumb Rain, wie magft fo gotloß wern? Der Bater fagt, du folt bald tu amen.

3ch hab es wol von dir vernummen, Wenn ich nit furcht die Ruten mehr Denn Gotes ghorfam, forcht und ehr, Go blieb ich in der gaß herunden, Kem noch nit heym in zwegen frunden.

Ste geen beibe ab.

Mdam ond Gua fummen.

Adam.

Benn fummen onfer Gun berein?

Mbel geet ein, Gua fpricht;

Da fumbt vnfer Abel allein.

2 bam.

Abel, wo bist gewest so lang?

21 bel.

3d hab gethan ein wenten gang, Bnd sucht Rain, der loff daher, Bnd brummet wie ein wilder Beer, Bnd het sich mit den buben gschlagen.

Gua.

Ach lieber Got, ich muß dies klagen, Was fol wir mit dem leder thun? Abam.

Bo ist der ungeraten Sun?

Er figet drauffen vor der Thur Bnd icamet gar budifc herfur.

21 dam fcprent nauf.

Rain! Kain! wo bist du? Kum rein zu mir vnd hor mir zu!

Rain rebt mit im felb.

Du ruffest noch wol drepmal mir, Eb das ich gib ein antwort dir.

21 dam.

Bo bleibst, Rain? tum rein zu mir? Eua.

Rumb, Rain, der vater rufft bir.

Ich fit allhie; wo folt ich fein?

Lag Baden dich und tumb herein, Remmen und bunn auff den Fest tag, Dich zieren nach des herren sag, Bu opffern, bettn und Predig horn.



Rain.

Ach! was wilt mich damit bethörn!
Ich wolt das opfer, predig und bet
Rie werd erdacht, mann ich wolt spet
Biel lieber Füchs und hasen jagen,
Denn hören viel vom Glauben sagen,
Aber mit den bösen buben lauffen
Spiln und mir jn schlagn und rauffn.
Abam.

21ch, du left von deiner schalcheit nicht, Du bist Gotsof und gar entwicht; Got wirt morg kummen, verhören fast Was du gutes gelernet haft.

Rain.

Des guten wird nit gar viel fein, 3ch will dem herrn wohl allein Opffern ein große garben ftro Fur mein gebet, bes wird er fro.

Bnferm herrn ift mehr allwegen Bielmehr an dem gehorfam glegen, Denn am opffer marhafftigklich, Drumb laß auff das best baden dich, Daß erscheinst vor dem herren rein.

Rain.

Ich will wol vngewaschen sein, Wenn mich die Buben thun erhaschen Wirt ich wol vmb den Kopff gewaschen, Das mir rind vbers maul das blut.

Eua

Hör, was der Lecker fagen thut! Weil er nit wil gebadet fein So bleib er ein unstat allein. Rain.

Ja, Mutter, du redft recht daruon, Auff die weiß wil ich bleiben nun.

Gua.

So kumb, Abel, laß maschen dich, Sambt andern kinden ghorsamlich, Wenn der herr morgen ein wirt gohn, Was ihr sauber vor ihm thut ston, So wird der Kain sinden Mit andern vnghorsamen kinden Bulustig, zottet wie die Sew, Sam send sie glegen in der strew, Gin wuste zerhaderte rott.

21 be 1.

Ja, Mutter, ich will dir und Gott Gar willig und gehorfam fein Die wepl ich hab das leben mein, Sambt andern frummen kinderlein.

Sie geen alle ab.

# ACTUS iij.

Abam ond Eua geen ein, ond Abel felb fechft,

21 dam

Eua, ift das hauß geziert? Auff das wenn der herr kummen wirt, Das es als schon und luftig Sie Bie ich dir hab befohlen Ge?

Alle ding mar icon gu berept, Ja nechten umb die vesperzeit.

21 dam.

Fr kinderlein, ich sich den herrn Mit seinen Engeln kummen von Ferrn, Mun stelt euch in die ordnung fein, Bnd bald der herre dritt herein Neugt euch und bietet im die hend. Schaw zu, wie stelt sich an dem End Der Kain und sein Galgeu rott, Sam wöllen sie sliehen vor Gott!

Der herr geet ein mit gwenen Engeln, gend ben fegen und fpricht.

Der Fried fen euch jr Rinderlein.

21 dam bebt fein bend auff.

D himelischer Bater mein, Wir danden in vnfrem gemut, Das du vns Sunder durch dein gut heimsucht in vnser angst vnd not.

Eua bebt ir bend auff. Ach, du trewer Batter und Got, Wie soll wirs verdienen umb dich, Das du kumbst so demutigklich Ju uns elenden an diß ort, Dieweil ich hab veracht dein wort, Bud gefolgt der hellischen schlangen, Da ich die gröft fund hab begangen, Wider dich, drumb wirt mein gewissn Bekummert, geengst und gebissn.

Derherr. Mein Tochter, fen gufrieden eben, Deine Eunde feind dir vergeben, Bann ich bin barmberhig und gutig, Genedig, Trew und gar langmutig, Ein Bater der troftlofen armen Ich wirt mich vber euch erbarmen So ich euch fend in meinem namen Des verheissenen weibes samen, Der wird von übel euch erlösen, Zertretten die hellischen bosen Schlangen; doch mitler zeit und fort Solt ihr euch halten an mein wort Mit eim sesten vnd starden glaubn, Bnd last euch des niemand beraubn, Das sol die weil ewer troft sein.

21 dam.

D himelifder voter mein, Des sey die lob, danck, preist und ehr, Jesund ewig und jmmer mehr. Run, ihr kinder, euch hieher macht, Mit reuerent den Herrn empfacht. Sich, sich, wie sich der Rain stelt! Mit seiner rott so ungschickt helt. Und wend unserm herr gott den ruck! Wend euch, und habt euch als unglick! Entysacht in nach einander rumb.

Rain entpfecht ben bern mit ber linden hand. Berr, nun big mir wilfumb.

En a.

Ey, reicht jr denn an diesem end
Buserm hergott die linden hend?
Ziecht auch ewre hütlein nit ab,
Wie ich euch vor geleret hab,
Ir groben filt an zucht und ehr?
Mein Abel, kum zum herren her,
Sambt den ghorsamen brüdern dein,
Entpfahet Gott den herrn fein.

216e1

beut dem herrn fein hand sampt ben frommen kindern. D herr Got, du himlischer vater,
Ich dand dir du höchfter wolthater,
Der du dich unser so gnedigklich
Unnembst: wer kan vol loben dich?
Der herr.

Albel und diese funffe sind Gehorsam wolgezogen kind, Rumpt thut neher zu mir her treten, Saget mir her: wie kund ihr bettn? Sie legen die hend jusam,

Ubel fpricht:

D Batter in dem himel reich, Wir bitten dich andechtigkleich, Du wölft vns senden allermeist Dein heiligen himlischen Geist, Der vns erleucht mit der lieb flammen, Das wir heiligen deinen namen, Bnd den in nöten ruffen on, Laß vns kein falsche zustucht hon Zu irgend einer Creatur, Dardurch dein Ram gelestert wur.

Set ber ander Bruder. himlischer Bater, wir bittn gleich, Laß uns zukommen auch dein reich, Durch dein heilig tröstliches wort, Das uns das felb regiere fort, Laß das unfer Lucern fein, Darnach wir wandeln allgemein.

Jared ber brite. Laß dein willen gichehen auff erden Wie ben den Engeln im himel werden, Das wir gang leben nach deim wiln, hilf vnfer bofe natur ftiln, Durch Creus und leiden teglich dempfen, Das unfer Genft mug fraidig kempfen, Dem fleisch und blut mug angesigen, Das es sich muß ducken und schmiegen, Cambt der vernunfft, das nur allein In uns gschech der gut wille dein. Enoch ber vieret.

Auch bit wir, allmechtiger Got, Bater, vmb vnfer teglich Brot, Bnnd aller notturfft vber tag, Des alles vns durch dein zusag Zu felt gnedig zu aller zeit, herr bhut vns vor der geitigkeit, Die ein murt alles übels ift, And vergieb vns in dieser frist Bnfer schuld, wie vnd wir vergeben, Bnfern schuldnern von hersen eben.

Mathufalach ber fünfft.

21ch himlischer vater, ich bitt, Für vns auch in versuchung nit, Sunder sterck vns durch deinen Geist, Zu vberwinden aller meist Bestendigklich alle ansechtung, In aller trübsal vnd durchechtung, Bud vns genedigklich erner Wor Reteren vnd falscher lehr Des Sathanas vnd seiner glider, Da hilse vns herr kempfen wider.

Lamech ber fechst. Auch bitt ich, herr, thu vne erlöfen Bon allem übel und dem bofen, Bende an Leib, und auch an Seel, In aller augst, not, pein und puel, Durd bein gebenedenten famen, Den du uns haft verheiffen 21men.

Der herr.

Ubel, mas heißt bas wort Umen? 21 bel.

Das mir barben erfennen benn Bnaegmeiffelt bu mere ale thon, Bas mir von dir gebetten bon.

Der Bert.

Get, marben bift bu gewiß auff erd, Das bein gebet erboret werd?

Get.

Ben beinr verheiffung mir bas bon Die vne nimmer mer felen Pon, Wann du bift ein Gott ber marbeit, Bas du verheift . Das afdicht algent. Der Berr.

Jared, wenn Got nit bald geit mas man Bit, mas muß benn ber glaubig than? Jared.

Da fol er gar nicht laffen ob Bu boffen, funder fich veft hab In Gottes anedige jufag . Die gentlich nit aufbleiben mag Bott allein weiß die rechten geit. Der Berr.

Enoch, wenn Gott verzeucht gar weit Bu geben, marumb geschicht bas? Enoch.

Ge gefdicht, bas mir befter bag Darburd vne uben in bem glauben, Laffen die prob vne nit berauben, Sunder bleiben in boffnung ftet.

Der herr.

Mathufalad, menn bas Bebet Bon Got bleibet gar ungemerd, Cag, mas gebendet jr auff erbt; Bo bleibet alebenn emer boffen ?

Datthufalach

Muß dem wird dem glaubing fren offen, Bepl Gott die gab nit geben thut, Das im gar nit mer nug und gut Bo er ibm die felb gab bet geben.

Der bett. Ir habt geanmort mol und eben All feche rom beiligen gebet,

Bie ir bes trepbet fru vnb fpet; Rund ibr auch die geben gebot?

Lamed.

Ja , Simlifder Bater und Got. Silf das wir fie verbringen thund . Bee mire befennen mit bem mund.

Der Berr.

Abel, wie beift bas erft gebot? 21 be 1.

Du folt glauben an einen Bot, Rit frembde Gotter neben ibm bon.

Der herr.

Die verfteeft bu bas? zeig mir an. 21 bel.

Dir foln auff Got vbr all ding fcamen, In fürchten, lieben und vertramen. Der Bert.

Cet, wie beift das ander gebot?

Cet.

Du folt ben namen beinem Got Dit unnugtich vad fpotlich nennen. Der herr.

Das ift bas gfagt ? thu mir betennen.

Get.

Bir foln Got fürchten lieben und Gren, Ben feim namen nit fluchn und fcweren, Baubern , liegen noch betriegen , Sunder ibn loben vnuerschwiegen.

Der herr.

Jared, wie beift bas britte, fag? Jared.

Du folt bepling den Cabbathtag. Der herr.

Bas gebeut Gott an Diefem ort? Sared. .

Das wir foln boren Gottes mort, Und vne Got gentlichen ergeben Mit gedanden, mort merd und leben.

Der herr.

Enod, mas thut bas vierdte lern ? Enoch.

Du folt Bater und Mutter ehrn. Der Berr.

Bie verfteeft bas gebot allein?

Enody.

Bir foln ben Eltern gehorfam fein, In dien, fie halten lieb und mert, Co merd mir lang leben auff erd.

Der hert.

Mathufalah, jeig das fünfft gebot, Methufalah.

Du folt niemand ichlagen ju Tod, Der Bert.

Bas ift bas gfagt? bu mich befcheib.

Matthufalah. Bir foln dem nechftn thun fein lend, Sunder vor ichadn bhutn auff ern, 3m thun wie wir von im begern.

Der Bert.

Lamed, thu mir bas fechft auffprechen. Bemach.

Das beift: bu folt nit Chbrechen.

Der Berr.

Bie thuft du das gebot verfton? Bemad.

Bir foln ein guchtig leben bon, In gedanden merden und morten . Im ebftand und an allen orten.

Der Berr ..

Abel, wie heift das stebend gebot ? 21 bel.

Du folt nicht ftelen, fo fpricht Got. Der Derr.

Cag, wie man das vernehmen thut?

21 5 e f.

Da foll wir dem nechsten fein gut Richt entpfrembden ober abliegen Dit mucher, raub oder betriegen.

Der Berr

Cet, wie beift das acht, fag mir eben. Cet.

Du folt kein falfche zeugnuß geben Bieder den nechftn auf neid und has.

Der Derr.

Cag mir ber , wie verfteeft bu bas? Cet.

Mit nachred folt niemand verliegen, Berraten , verfagn noch betriegen , Rit verkleinern an ghrucht und Chrn. Der herr.

Jared, mas thut das neundte leeren?

Solt nit begern deins nechsten haus. Der Berr.

Gag mir, mas leerest du baraus? Jareb.

Wir follen nit begern im land Des nechsten wird, Chr oder stand, Im nit geferlich darnach steln.

Der herr.

Enoch, bas zehent thu erzeln.

Enod,

Solt nicht begern, bas zehent fagt, Deins nechsten weib, knecht oder magt, Biech, oder beines nechsten gut.

Der herr.

Sag, mas das felb gebieten thut?

Enoch.

Das mir weib und gfind nit verfurn. Dem nechsten, das nit thut geburn, Ubspenen und abmendig machen.

Der Bert.

Ir habt gant recht zu allen sachen Geantwort, lieben Rinderlein; Sagt, ob jr auch fund all gemein Ewren Gelauben bie bekennen?

Der herr.

Thut mir die fluck des felben nennen.

21 b e l.

3ch glaub in Gott ben Bater werd Gin fcopfer himel und ber erd.

Get.

Ich glaube auch an den heipland, Der von dem himel wirt gefandt, Der dem Sathan den kopff gertritt, Bund menschlich gschlecht erlöset mit.

Jared.

36 glaub auch an den henling genft, Der vns auch troftet allermeift.

Enoch.

36 glaub auch ein henlige gmein, Die all himlische burger fein.

Matthufalah,

3ch glaub auch vergebund der Gund, Die durch den heiland wirt verfund.

Lamech.

Ich glaub ein auffersteeung eben Des fleisch und ein ewiges leben.

Der herr.

Abel, mas heift glauben in Got? 21 bel.

So wir auff in in aller not Bns verfassen und auff in schawen Als eim Batter von herken trawen.

Der herr

Bas heift ein schöpffer himel und erden ? Set.

Das all Creatur durch in werden, Bud die er auch durch scin gewalt Alzeit erneret vnd erhalt.

Der befr.

Bas heift glauben an heiling Geift?

Da hoff wir auff in allermeist, Lied's beutsches Theater. 1. 28

The analy Google

Das er uns unfer bert erleucht, Dit glaub, boffnung und lieb durchfencht.

Der herr.

Bas beift benn die beilig gemein? Enod.

Sind alle die fo glaubig fein Un den Meffiam unnd hepland, Der vom himel mirt ber gefandt. De'r berr.

Bas ift benn vergebung der funden? Mathufalah.

Das ift, bas uns Gott left verfunden . Das une durch den funfting henland Ablag der funden wird befandt.

Der Bert.

Bas ift benn bas fleifch vreftend? Lamed.

Das mir werden nach dem elend Bon ben Toten mider erftebn Bnd in bas emig leben gebn.

Der Berr.

Ir findlein, jr fend meine mort, Run faret barinn immer fort. Dargu wil ich geben mein Beift, Der euch leret, troftet und fpeift. Des ir fumbt jum emigen leben . Bill auch in Diefer geit euch geben Blud und bepl auff diefer erden, Das groß leut auß euch follen merden. 216 Runig, Fürften und Potentaten, Gelert, Prediger und Prelaten . Auff das in ehren merd erfand Emer Ram rumreich in all land, Dargu fo habt euch meinen fegen, Der bleib auff euch jeb und allwegeu.

Raphael ber Engel. : Bu lob wöllen wir Got hofieren, Mit Septenspiel, singen, Quintieren, Dieweil sein gnad stet gang auffrecht Bum dem gangen Menschlichen gschlecht, Wie ers zum ewing leben brecht.

Sie geen alle ab.

## ACTUS iiij.

Rain

geet ein mit seiner bosen rott sampt bem Sathan und spricht: Wie moll wir armen schlucker thon Wenn und ber herr auch redet on, Das mir im sollen antwort geben Bom glaubn, gebet, gebot und leben?
Ich weiß im zu antworten nicht.

Dathan ber Auffrürifc. Solch disputien mich nit anficht, Det ich darfür mürffel und kartten Der wolt ich fleissiger außwartten, Dder zu spilen in dem pret Wer lieber mir denn das gebet, Da mir etwan geriet ein schant; Mit dem glauben ich gar und gank Den meinen Ropff nit brechen wil.

Rabal der voll.

D bu hast meines kopff auch vil, Der Predig thu ich nit nach lauffen; het ich zu fressen und zu sauffen Die nacht bist an den hellen morgen, Got ließ ich fur sein himel sorgen.

Achan der Dieb.

Mir ift auch, wie du haft gemelt,

Set ich groß reichthumb gut und gelt, Wer gleich mit wucher oder betriegn, Mit stelen, rauben oder liegn, Wer mir auch lieber wann die schrifft, Dieweil man sich daran vergifft Co mit mancherlen keberen, Aberglauben und schwirmeren; Des will der schrifft ich mussig gehn. —

Efaw der wolluftig. Ir Bruder, ich thu ben euch ftehn, Mich erfremt wenig Gottes wort, hett ich darfür an diesem ort Auff erden allerlen wolluft, Darmit ich meinen fürwis buft, Denn wer ich wol content darmit.

Remrot der Tyranu.
Ir Brüder, ich hab auch den sitt,
Ich wolt vil lieber gwaltig sein,
Bnd herrschen in der welt gemein,
Bber die reichen und die armen,
Bann ich kan ringen, kempssen und fecten
Bor Fürsten, Rittern und vor knechten,
Das kan ich baß denn disputirn,
Bil darmit schwechen nit mein hirn,
Geb ich nit ein guten Tyranuen?
Der Sathan.

Ir fepd all undter meinen Fannen, Darumb kert euch nur nit an Got, Beracht seine wort und gebot:
Ich bin ein Fürst der gangen Welt, Kan schaffen euch gwalt, ehr und gelt, Da mügt je allm wollust nachlauffn, Spilln, Buln, Fressn und sauffn, Und euch der jungen tag wol nietn

Thut vnferm herrgott den trus bietn, Cepd auch vnghorsam muter vnd Vater; Ich mil mol fein ewer molthater, Guch genug schaffen hie auff erd, Alls was nur ewer hert begert.
Der herr geet ein mit Idam und Gua, ber Sathan verbirgt fic.

Der herr. Kain, tumb her mit deiner rot, Sag mir an: wie bett jr ju Got?

Rain.

21ch herr, wir haben fein vergeffen.

Der herr.

Ben deiner red khan ich ermessen Das jr sein nit vil habt gelert, Sunder eur sinn auff schalcheit kert; Run was du tanft das bett mir her.

Rain.

D Bater himel unser, Laß uns dein reich geschehen, In himel und in erden sehen, Gib uns schuld und teglich vil brot, Bnd alles ubel angst und not, Amen.

Der herr.

Ber lert dich das vertert gebet? Eua.

Ach lieber herr, ich lert in stet, Es hilfst kein straff, was ich thu sagen. Er thut es als in wind schlagen, Sambt denen so hie ben im ston, Namen kein zucht noch straff nie on, Thund aller hoffnung mich berauben. Der herr.

Du Dathan, fag mir ber den glauben. Dathan.

36 glaub an Got himel unnd erden,



Bnd auch des Samens weib muß werden, Bnd des heiligen geistes namen, Die funde fleisch und leben, amen.

Der Bert.

Ift fo turp beines glaubens grund? Dathan,

Co vil ich kaum behalten kund.

Der herr.

Mabal, sag her die zehen gebot. Rabal.

Herr, ich dacht nie das es thet not Das ich sie lert, ich kan jr keins. Der Herr.

Achan, bu aber fag mir eins: Gedencift du auch felig zu werden ? 21 ch an.

Ich weiß wol wie es stet auff erden, Wies bort zu geht bas weiß ich nicht, Doch wenn mich Gott darzu verficht, Das ich auch selig werden soll, So wird ich selig thu was ich wöll.

Der Bert.

Gfam, mas heltst vom opffer du In deim berben? des fag mir gu. Efam.

Ich halt Got werd das ewig leben Bns von des opffers wegen geben, Darmit wir es Gott kauffen ab, Das er uns darnach mit begab; Wo anderst ein ewigs lebn ift.

Der herr.

Memrot, fag mir zu diefer frift: Bas heltst du von dem ewing leben? Remrot.

Das will ich dir gleich fogen eben ;

Was mein augn sehen glaubt das hert, Rit hoher schwing ich es aufswert, Ich nem ehr, gut, reichthumb dermassen, Bnd wolt dir deinen himel lassen, Der Derr.

D wie ein gar glaublofe rott , Die gant und gar nichts belt. von Gott. Beder vom glauben noch gebet . Becht nur an dem jerdifden ftet. Bas wol thut ihrem fleifch und blut, Und der Gathan einblasen thut! Derhalben fo muft je auff erden Bart und armutfelig leut merden, 216 Baurn, Rehler, Scheffer und Schinder, Badfnecht, holphader und befenbinder, Tagloner, Birten, Buttel und ichergen, Rerner, magen leut und fergen, Jacobs bruder, foufter und Landfinecht, Auff erd bas bartfeligft gefchlecht . Bnd bleibn grob und ungeschicket, Bergebn gerhabert und geflicet. Bin und hermider in dem land Bor jederman ju Gpot und icand, Bo ibr euch nit ju mir thut tern, Glaubn, gebot und Bet thut lern. Berd ihr auch endlich gar verdampt : Darumb, Abel, bab dir das ampt Dein bruder bafer undterricht.

21 b e 1.

herr, mein fleiß will ich sparen nicht, Wo sie anderst mir folgen wölln, Bon mir sie all wol leren folln Dich allein fürchten, liebn und ehrn: Der Engel Gabriel.

Auff das die Gunder fich betern,

Rumbt her jr Engelischen Eron Mit emrem lieblichen gethon, Bu lob Göttlicher Manestat, Die all ding wol geordnet hat.

Gie geen alle ab.

### ACTUS v.

Rain gest ein mit dem Sathan-Mein Bruder Abel ift wol zu hoff, Er ist worn vnser Bischoff, Der herr treibt mit im groffen bracht, Bns sunst all verspott und veracht, Soll wir uns alle vor im biegen, Bnd ihm unter den füssen liegen? Es wird uns gar hart kummen on. Der Sathan.

Barumb wolt jhr daffelbig thon? Ir fepd doch gleich als gut als er, Kumbt jr doch all von Adam her, Darzu bift du der erft geborn, Dir fol die schmach thun billich zorn.

Rain.

Ja, mir ift mein gemut und bert Mit heffigem neudigen fcmert Erfult, das es gleich vbergeht.

Der Sathan. Wenn er dir denn fträssich zu redt, Und auß dir trepbet seinen spot, So schlag du jhn einmal zu Tod, So kumbst du sein mit ehren ab.

Langst ich das außgesunnen hab, Jes wirds gleich gut so wir all zwen Ausse Feld naus zu dem opfer gehn

Bil ich in erichlagn und eingraben, Das mir darnach rum vor im haben. 21 bel tumpt.

Bruder, mol mir ein opffer thon? Rain.

Ja mol, fach bu am erften on. Sie opffern bend, Der Berr tumpt und fprict.

Rain, marumb ergrimbft auff Erd, Barumb verftelt fich bein geberd ? 36 nit alfo? wenn du merft frumb Co merft bu angnem und barumb Bift aber bog fo glaube mir. Die Gund bleibt nit verborgn in dir. Du follt die Gunde in dir filln Bund je nit laffen jren willn.

Der Berr geet as.

#### Ubel fnicet ben feinem opffer,

Cain.

Bruder, mein Garb hab ich auftroften , Darumb mein opffer ift erlofden, Dein feifts vom Chaff Dy flammet febr. 21 bel.

In allen bingen Got die ebr, Der uns Geel, Leib, Gbr, But und leben Emb funft auß gnaden bat gegeben.

Sathan gengt Ubel ju tobten, Rain folect ibn niber, der Gathan bilfft in gubeden und fleucht, ber berr fumpt vnnd fpricht.

Rain, mo ift abel, ber Bruder bein ?

Rain. Soll ich meine Brubers buter fein ?

Bas' ficht mid wol mein Bruder an ?

Der herr.

D Kain, mas haft du gethan! Die stim von deines Bruders Blut Zu mir in himel ruffen thut, Die erden die sen auch verslucht, Der mund dein bruders blut versucht, Das sie entpfing von deinen henden, Sol unfruchtbar sein an den enden, Und je vermügen dir nit geben, Unch so solt du durch all dein leben Uuff Erd flüchtig vand unstet sein.

Der Sathan redt Rain in ein Ohr. D Rain, jegund bift du mein! Gelt du wirst jet von deim gewissn. Gengst, gemartert und gebissn, Das dir die Welt zu eng will werden? Du bist versuchet sambt der erden, Got und menschen ist wider dich, Bud all Creatur auff erdterich, Weil du dein bruder hast erschlagn, Drumb must verzwenseln und verzagn, Es wirt kein Buß dir hilsslich sein.

Biel gröffer ift die funde mein Denn das sie mir vergeben werd, Und du trepbest mich von der erd, Und freihst mich von dem Angsicht dein, Ich muß flüchtig auff erden sein, So wirdts mir gehn nach diesen tagen, Wer mich sind, der wirt mich erichlogen. Der Derr.

Rein, Rain, mer bich ichlecht auff erten, Gole siebenfalt gerochen werden,

Da mad an did ein geiden ich, Das niemand fol erichlagen bid.

Der Sathan furt Rain ab unnd fpricht. Rain, thu bich an ein Baum henden, Dder inn ein maffer ertrenden, Auff das du kumbft der martter ab, Bnd ich an dir ein hellbrand hab.

Sie geen bende ab.

21 dam fumpt meinend mit ber Cua.

Ach herr vnd Got, laß dir es klagen; Rain hat vnsern Abel erschlagen, Das frumme gehorsame kind, Des wir leyder beraubet sind Bon Kain, der mit wort vnd thaten War vnghorsam vnd vngeraten, Bnd vns auch nie kein gut wolt thon, Kein zucht noch straff wolt nemen on: Uch lieber herr, tröste doch vns Ob dem Tod vnsers frummen Suns, herr, da ligt das vnschuldig blut.

Der Derr.

Ir Engel, geht, begraben thut Den Abel, und bringt her den Set, Auff das er von mir werd bestet Für Abel, den sie habn verlorn, Set soll nun sein der erft geborn.

. Die Engel tragen 2fbel auf.

Gua.

O lieber herr, wilt du das thun? Set ift auch ein ghorsamer Sun, Bon dem ich werd getröft zulest And alles herhleyds werd ergest.

Die Engel bringen Get.



Der Bert.

Den Set solt je annemen thun Für Abel emren lieben Sun, Bon dem ich warhafft kummen las Des weybes Samen füre bas Auff einen nach dem andern her, Biß mit der zent doch kummet der Berheissen Sam und der heyland, Der euch löst auß des stuckes band, Auff das je kummet all geleich Zu mir in das himlische reich, Bnd mit mir lebet Ewigkleich.

Sie geen alle ab.

Der Berolt tumpt und befdleuft. Co fich Die Comodi finirt. Huß der vier iconer febr uns mirt: Gritlich, ben 2lbam und Gua Wirt vns geftelt fur angen ba, Bie durch den fal gant menschlich gichlecht Bor Gott verflucht mart und ungbrecht, Undterworffen viel anaft und plag. Wie noch auff den beutigen tag In Sartfel mir fteden allfand, Gin Greut dem andern beut die band, Bud effen das bartfelig brot, Wie follichs bat befolben Got; Bumb andern, beym frummen 21bel. Da bab mir abgemalet bell, MI Gotfürchtige menfchen fort, Die Belanben bem Gottes mort. Bnd dem gehorfamlich nach febn , Bnd fich Got gentlich undtergebn, Ruff fein Gotlichen millen ichamen, In allen noten im vertramen

216 irem bimelifden Bater, Dem allerhöhiften guthater, Und merben durch den Beift getrieben, Grem nedften bertlich gu lieben , Bnd ibm guthun auch alles gut Genftlich und leiblich, wie in thut Br bimelifder Batter mehr, Das thund fie Gott ju dand und ehr ; Bumb britten aber ben Rain, 211 Gottlog leut bedeuten fein , Die Got verachten und fein mort, Glaublog leben an allem ort, Rach der vernunfft, fleisch unde blut, Bnd mas dem felbigen mol thut. Dem tummens nach an alle icham. End fteden in der wolluft folam, In funden und laftern verftodet, Bie freundlich Got fie gu im lodet, Das ift in alles nur ein fpot, Berfolgen, mer fie meift ju Got Mit morderen, nend, haf und jorn, Der Gathan ligt ibn in ben ohrn, End bleft ibn alles arges ein, Huff Das fie emig bleiben fein; Rumb vierdten : ben Got mird uns zeigt Bie Gott fen alle gent geneigt, Bu belffen Menfdlichem gefdlecht, Bu bringen fie auf fluch und echt, Durch ben gebenedenten Sam , Darmit troft Gua 2lbam, Das ift Chriftus, unfer Benland . . Belden ber Bater hat gefand, Bon Maria leib ift aufgangen, Der jerdrat bas baubet ber Schlangen

Am Creus, durch feinen bittern tod, Darmit hat er versunet Got, Menschlich geschlecht und Adams fal, Das wir nach diesem Jamerthal Saben mit im das ewig leben, Das Got thut auß genaden geben, Da ewig freud uns aufferwachs Mit allen Engeln munscht Sans Sachs.

| Ð          | ie Pe | rion   | in Di  | e Co   | med | i.   |   |
|------------|-------|--------|--------|--------|-----|------|---|
| Gott ber S | err   |        |        |        |     |      |   |
| Gabriel 1  |       | n Eng  | o l    |        |     |      |   |
| Raphael ]  | 9 mg  | ii Gng |        |        | •   | •    | • |
| Ubam .     |       | •      |        |        |     | •    | • |
| Eua        | ٠,    | •      |        | , ,    |     | •    | • |
| 21 b e I   | 1     | 1      |        |        |     |      |   |
| Set        |       |        |        |        |     |      |   |
| Jared      |       | ~. *   |        |        | ~   | œ    |   |
| Enoch      |       | Seco   | s geho | rjam ( | Sun | Tue. |   |
| Mathusala  | a dy  |        |        | •      |     |      |   |
| lame ch    |       |        |        | •      |     |      |   |
| Rain       | ) (   |        |        |        |     |      |   |
| Dathan'    | 1     |        |        |        |     |      |   |
| Uchan      |       |        |        |        | ٠,  |      |   |
| Rabal      | ٠١٥   | ungera | ten E  | un G   | ue. |      |   |
| Gsaw       |       |        |        |        | -   |      |   |
| Nemrot     | 1     |        | ٠.     |        |     |      |   |
| Cathan .   |       | y + à- |        |        |     |      |   |
| perolt     |       |        |        |        |     |      |   |
|            | 21 n  | no fa  | luti   | 155    | 53  | •    | • |
| 2          |       | tag    |        |        |     |      |   |
|            |       |        |        |        |     |      |   |

#### Ein Comebi

Mit zwen ond zwenntig Perfonen,

Die vertrieben Kenserin mit den zwenen versornen Sohnen,

ond hat fechs Actus.

Der Chrenholdt geht ein, neigt fich vnb fpricht.

Deil fen den Erbern Cherenfeften Rambafften außerwelten Geften; Den gudting Framen und Jundframen. Beruffen tom mir ber auff tramen Gin Comedi ben euch zu halten, Der gidicht ift bidriben von den Alten In der Frangofen Cronica , Bon eim Romifden Renfer da Beraclius Regiert mit rubm Das Drientifch Renferthum. Beldem fein Gmahel auff ein Sar Gins tags zwen iconer Gohn gepar, Darob des Renfers Muter mas Entrundr in bitter nend und bag, Und die Renferinn bart verfaget. Binterrud eins Chebruche beflaget; Doch bett fein Wenb der Regfer lieb,

Gein Mutter mit morten abtrieb : Die Comieger aber bett fein rbu. Conder richt mit argliften gu , Bnd beredt einen Rammerling Mit afdend, verheiffung groffer bing, Das er fich beimlich legen thet Bu der Renferin an jr Bett Mutternadet , Diemeil fie folieff ; Rach dem die Alt jum Repfer lieff, Fürt in gum Bett, als er bas fac, In grimm den Rammerling erftach. Und Brteilt die Renferin themr Mit benden Rindern ju den Femr, Doch nach viel groffer bitt am endt Bericbickt er fie in bas elendt Mit iren benden jungen Rinden, Das fie in einer Bildnus binden 3r Rinder feugt, in lend entschlieff, Da ein groffer 21ff gu ir lieff , Ram das ein Rind, er von je trug: 21s ermacht Die Repferin Flug 3m Solt, dem Affen fie nachlieff, Dieweil ein Lowin auch ergrieff Das ander Rind, trug es baruon. Bas fie bernach erlitten bon Für groß elendt in zwenntig Jaren, Befahr und buglude babn erfaren, Much wie fie entlich allesamen Co munderbar gufamen tamen, Campt bem Repfer, und an ber lett 210 jres lepde murden ergest Huß Gottes gnad, fo babet rbu. Sendt fill, und boret fleuffig gu ." Wie man euch bas erzelen thu.

Der Chrenholdt gebt at.

Beraclius der Renfer geht ein bobt feine Bend auff.

Gott sep ewig lob preph und Cher, Der uns nun hat erfreuet sehr In dem, das er uns hat gewert, Des wir so lang haben begert, Bus heint zwen jungen Erben geben, Wellicher wir in irem leben Auffziehen wölln zu Ritterschafft, Auff das sie nach uns Tugenthafft Regieren auch des Kenserthumb, In hohen Eheren, wird und frumb, Den wirt Durckleuchtig unser Namen, In ewig zept woll unser stamem Besiset Scepter und die Kron Auff des Kömischen Kensers Thron.

Der Chrenholt fompt, nengt fic.

Emr Mapestat Fram Mutter wil Mit emr Mapestat in der still ... Reden, wenn es euch wer gelegen.

Der Renfer.

D lag fie herein in allwegen, Auff das fie fich mit vns erfrem Durch jre Mutterliche trem.

Die Mutter geht ein der Renfer umbfecht

D Fram Mutter, fremt euch mit vns, Als ewers allerliebsten Suns? Das wir durch Gottes milten Gaben 3men Erben vberkommen haben: Die Mutter.

Emr thoricht fremd die bringet fcmerben, Dir in mein Mutterlichen bergen. Der Repfer.

21ch Fram Mutter wir kondt das fein? Gept her die groffe fremd allein Da wir empfiengen Repferlich Kron Bnfer hert nie gröffer fremd gemon: Sagt, marumb ir euch fremet nit?
Die Mutter.

21ch wie kondt ich mich fremen mit, Weil diefe Rinder bende worn Gind, gwiß in dem Chebruch geborn ?

Der Repfer.

D Fram Mutter, schweigt dieser wort Bou vnser keusch juchtigen Gemahel, Die Gherenfest bleibt wie der Stahel, Die wir weder mit Werd noch worten Rie anderst prufen an alle orten, Rie falsch mit keinem Augenblick.

Bas tondt mich fremen an dem ort?

Die Mutter.

herr Son, für euch ich selb erschrick, Das Ir von ir so sendt verblendt, Beil ir Natürlich nit erkennt, Das ein Fram von eim einning Mann Nit zwen Kinder empfahen kan, Sonder muß haben zwen Mann dazu. Der Repfer.

Fram Mutter, bleibet jest zu rhu, Big das die Renferin versteht Geht wider auß dem Kindelbett,' So woll wir denn zwischen bas beden Denn weyter von den sachen reden.

Der Renfer febt auff, geht ab.

Die Mutter redt mit je felb. Mein herr Son glaubet nit mein wortn, Ich muß je warlich an den oren Ein gröffern jammer richten zu, Ran auch haben kein rast noch rhu, Biß ich meim Son mach ein argkwon, Samm henck sie an eim andern Monn, Darmit sie heimlich je Eh brech, Darmit ich mich gnug an je rech, Dann ich aust dieser Erden gar Reinem Menschen nie feinder war. Da kompt eben ein Kämerling, Der wird mir recht zu diesem ding.

Gie fprict.

hor, Ramerling, ich hab ein bitt Bu dir, wirst mirs versagen nit, Weil du dem Repser ausserforn Bu dienen hast ein Eyd geschworn, Weil ich nun bin die Mutter seln So gilt mir auch die pstichte dein, Bist auch schuldig mich zu gewern

Der Kamerling. Gnad, Fraw, ja, das von herken gern, Als was ich weiß, kan und vermag Ich ewren gnaden nit versag.

Die Mutter. Der Repser sist jest in geschefft, Somm geh in jr Rammer mit mir Bnd zeuch dich ab, leg dich zu jr, Wann es gilt heimlich ein gewett.

Der Ramerling. Wie, folt ich an der Repferin Bett Mich legen also nacket bloß? Das thu ich nit, es wer ein groß;



Was wurd der Repfer darzu sprechen? Wurd er es jun, er wurd es rechen. Ich muft eins harten Todes sterben.

Die Mutter.

Kein Har sol von deim Haupt verderben Wil dir gut fur all schäden sein, Sep nur ohn sorg und komm herein, Du darffst es umb ein sonst nit thon. Jehen Marck Silbers hast zu lohn, Gin Pferd und auch ein new Hoftlend, Kom, kom, dir sol gschehen kein-lend, Kom, kom, vnd schweig nur darzu still.

Der Ramerlind.

Gnad, Fram, nun ich euch folgen wil Doch ift mein hert mir dargu fcmer, Dich dundt die fach fen gar gefehr.

Gie gehn benbe mit einander ab.

Der Raifer tompt mit dem Ghrnholt und zwenen Trabanten, fest fic. Bas ift gleich vofer bert beut fcmer

Bind genklich aller fremden ler, Bforg es fen uns ein unglud vor: Geh, fcam, wer klopffet am Saalthor.

Der Chrenholt geht ein, tompt wider. Emr Majestat Fram Mutter alt Kompt gant grimmig zorniger gstalt.

Die Mutter rompt, ond fpricht: herr Son, jr wolt mir glauben nie, Was ich euch hab gesaget pe Bon ewer Frawen Buleren, Rompt jest mit mir so secht jr fren, Wie ein Kamerling an der stett Nacket ben jr ligt an dem Bett, Den ein durch ein lochlein herab

Ir Bulren lang zu gfehen hab, Jegundt fie bende find entschlaffen; Kompt, thut fie vmb jr vnzucht ftraffen, Ich hab die ding gemerket langft.

Der Repfer schlege seine Bend gusammen. D ein herblend angst vber angst! Findt nichts also so muffens sterben Bnd eines grimmen tods verderben, Kein Mensch soll in genad erwerben. Sie geben alle eylends ab.

---

## ACTUS ij.

Die zween Renferischen Rath gebn ein.

Metellus fpricht:

Fabi, mas ift newes ju hof? Ich fach das etliche hofgfind lof, Raunten heimlich gfam in die Ohren,

Fabius.

Metelle, bist noch nit jun woren Die bosen newen zentung heut? Metellus.

Bas haben args thun die hofleut? Fabius.

En, von unfer Fram Renferin. Metellus.

Der fach ich gar vnwiffend bin. Kabins.

21ch wer hat follichs thun vertramen Der garten Renferlichen Framen Das jehundt kummet an ten Tag?

Metellus.

Was ist denn von jr args die fag?



Fabius.

Ach, sie hat sich halt vbersehen, Mit eim Rämerling heint geschehen Den Kenferliche Majestat Ben jr im Bett ergriffen hat. Alls solche der Kenser sehen thet, hat er jn erstochen im Bett, Bnd hat in weiter ohn nachdenken hinauß an Galgen lassen henden, Bnd die Kenserin aller massen In schwer Gefengknuß legen lassen, Man wird sie heut noch richten wern.

Ep, Ep, bas bor ich je nit gern! Wer hats bem Repfer zepget an? Fabius.

Das hat des Kensers Mutter than, Die hat es heimlich aufgespecht: Metellus.

Wie, wenn der Reysrin gschech vnrecht? Ir Schwieger ist ir spinnen feindt; Mein Gmahel hat mir gesaget heint, Wie sie gestert so groß unzucht Getrieben hab so gar verrucht, Drinn ben der edlen Kepserin, Sat gleichsamm mutig und ohn sinn Die jungen Kinder wölln umbbringen, Wann nicht mit gwalt vor diesen dingen Wer gewesen das Frawenzimmer, So wer je beyder leben nimmer, Sonder sie hett sie beyde tödt.

Mein Metelle, fo mer von not Dem Repfer mol darauff ju feben Das solchs ist mit list geschehen, Bnd von seiner Mutter erdicht Solch Hurerey sep zugericht, Weil man sonst spricht: Schwiger der schnur Bon herken nie recht günstig wur, So ist das zwal ein listig Weib, Untrew, doch das solchs ben dir bleib, Einr dörst in puglück mit jr kommen. Metellus.

Ja, es damret mich je der frommen Bolt Gott, das sie unschuldig mer! Schweig, schweig der Renser geht daher. Der Renser kompt mit dem Ehrnholt und den Trabanten, sest sich.

Ir liebn getremen, unfr angft und not Bnd vnablofdlich fcand und fpot Cep euch allen flaget tremlich . Co une begegnet find jest newlich . Das feim Repfr im Romifden Reich Bor nie begegnet ift bergleich ; It wift, mas an bem geftring Taa Bichach, daruon ich nit reden mag, Bitt abr je molt mir helffen rechen Die fcmad, und ein ftreng vrteil fprechen, Die mir ench bas wollen benennen, Remild por bem Thor ju verbrennen Die Repferin famt zwegen Rinden ; Beil fich ir Chebruch thut finben , 3ft ber Rinder feine vnfer mit recht, Derhalb das Brteil bie auffprecht Rach ftreng, ben endtlichen Gentens. Rabius.

herr Repfer, mit gutr Confcients Ran ich nit verteiln die Repfrin



Bum todt, weil sie allmal vorhin Gefürt hat ein vnkresling mandel, In wort vnd werck, in allem handel, Das niemand anderst sagen kan; Sold ding möcht sein gerichtet an Mit betrug, auß neid vnd auß haß, Der vrsach halb so rath ich das Swr Mayestat nit handel zu gech, Sonder sich gar weißlich vmbsech, Erforscht alle ding vmb vnd vmb, Wie, wo vnd wenn, wer vnd warumb, Als denn kan man ein Brteil stelln, Warhasstig mit Ghrechtigkeit felln.

Wie kundt wir gwifer kundschafft haben? Weil vnfer Augen Zeugknuß gaben: Was Augen sehen redt der Mundt, Bnd glaubet auch des hersen grundt, Des sol sie sterben nicht dest minder, Sonder auch mit jr beyde Kinder, Darfür hilfft weder bet noch bitt.

Großmechtiger Köng, ich thet sein nit, 3ch seh, obschon die Repserin her In diesen sachen strässich wer, Wie man se hie verdenken thut: Was wolt ir zephen vnschuldig Blut, Der zweper newgeboren Kind, Die aller sach unschuldig sind? Derhalb mein trewer Rathe wer, Wolt auss dissund verschonen der, Wnd nicht in dem Fewer verderben, Sonder als zween natürlich Erben, Zussiehen zum Römischen Reich.

Der Renfer.

Mutter und Rind muffen jugleich Berbrinnen im flammenden Femer, Beil fie im Chbruch ungehemer Bon dem fchendling Weib find geborn, Derhalb find alle Bitt verlorn; Rein Bandhart fol im Reich regiern , Das Breeil fol man Grequirn! Chenholt, geh mit den Trabanten bin, Bring mit dem Bender die Repferin , Das verrucht Benb mit Retten bindt, Bnd dargu die zwen Bandhart Kind, Sour vor ber Ctadt ein ungehemt Gin groß graufamm erfdrodlich Femr . Das mans darinn verbrennen thu . Bnd die zween Bandbart auch bargu.

Der Chrenholde geht ab mit den Trabanten , Die sween Rath folgen dem Renfer su Guf, be: ben jre Bend auff.

Detellus.

Großmechtiger Renfer, mir bittn bie Beil ir wollt laffen tobten fie, Bolt vberbebn fie folder barter Bnd erbarmlichen berbn marter, Conder lafte richten mit dem Comerdt.

Der Renfer.

Rein, emer bitt feidt jr ungmert, Bnd redt menter fein mort barein . Bas' wir reden und bas muß fein!

Man bringe die Renferin gebunden, Gie tregt Die Rinder ain arm und fellt dem Renfer gu Tufi.

Großmechtiger herr und Emahel mein Gott der Serr fol mein gezeuge fein, Tied's Deutsches Theater. 1. Th.

10

Das ich bin vnschuldig der That; Wer mir das zugerichtet hat Auß neid vnd haß, vntrew vnd lift Mir armen gar vnwissend ist: Wann ich hab je, zu Gott ich schwer, Gebrochen nie mein Beiblich Ehr, Verhalb bitt ich wolt euch erbarmen, Wer mich vervrteilten armen, Dergleichen euch erbarmen thut, Wer ewr ergen fleisch und blut, Das allhie sol vnschuldig sterben, In grewlichem Fewer verderben. Drob jr must rechnung geben dort.

Der Repfer wendt fich ju bem Bender.

Es darff nun wenter feiner wort, Bolgeuch mein Brteil obgefelt.

Die Kenserin.
Ich bitt, Großmechtigster Kenser, wölt Bedencken ewer Ehr und End,
Da jr schwuret ohn unterschend,
Uis jr mich namet zu der Eh,
Das mir von euch solt nimmermeh
Bu stehn kein lend, angst noch trübsal,
Sonder jr wolt mir alle mal
Beschüßen mein Leib, Ehr und Gut:
Denselben End bedencken thut,
Berschont selb ewer psiicht und Ehr.

Der Kenfer wendt sich zu ir. Run das ift uns ingedenck sehr, Wie wir dire habn beim End versprochen, Wölln das auch halten unzubrochen,. Des tods jolt du sein gfrenet gleich, Doch solt raumen das Römisch Reich

Mit benden Rinden heut den Tag; Bnfr Mapeftat dich nit sehen mag — Mit sampt den hurenkinden dein! Der Renser gebt mit fein Trabanten ab, der Bens der loft fie auff, Sie fpricht:

Run weils je mag nit anderft fein, Das ich muß in das Elend bitter, O wer indert ein frommer Ritter, Der mich fürt im Walt auff die ftraß.

Metellus.

Fram Renserin, so wil ich das Gelb thun, und jest mit euch auff sein, 3hr tawret mich im hersen mein, Das gang hofgsind ist mit euch betrübt, Bnd sich als im mitlenden vot.

Die Kepferin hebt ir hendt auff.
Run ich wil in das Elend hin
Gott weiß das ich unschuldig bin.
Gott gsegen dich, lieber Gmahel mein,
Weil ich nit mehr kan ben dir sein,
Du stöst mich auß mit fresler handt;
Gott gsegen dich, herhliebs Batterland,
Gott gsegen dich, gwalt, Gut, Freud und Ehr,
Run gesich ich euch nimmermehr:
Run muß ich immer elend sein,
Mit den verlassnen Wansen mein,
Dem jungen unschuldigen Blut,
Gott der halt uns in seiner hut,
Der alle ding im besten thut.

Cie gebn mit einander ab.



### ACTUS iij.

Die Renferin fompt gelauffen, vnb ichlecht bie Benbt ob bem Ropff jusammen.

D meb der angft und groffen not! 36 flag bir, Allmedtiger Gott, Das bu fo groffes ungelud Dir armen ichideft auff ben Rud: 36 bab bort in bem finftern Balt Beruht ben einem Brunnlein falt , Dab gefeugt meine Cobn all bend, Bnd bin ben ihn in herbenlend Bnd groffer anfechtung entschlaffen, Inn bem ift mir von einem Uffen Das ein Rind morben fragen bin, Ind als ich nun ermachet bin Sab ich im Solt in feben tragen Mein Rind, ale ich im nach thet jagen Loff er fo fcnell, bas ich die ftundt Dit nichte in erevlen fundt : Da bett ich febr groß anfechtung Much omb das ander Kindlein jung, 216 ich bin wiederfert jum Brunnen Sab ich bas Rindlein auch nit funnen . Erft thet fich angft in mir erheben Mann ich fach auch ein grimmen Lowen Das Rindlein tragen in fein Daul. 36 laufft bem nach, mar gar nit faul, Inn bem fach ich ein Greiffen bod 3m Bufft, ber fich beraber jod, Bnd ben gomen mit fein Rlamen . Brologlich auffgieben und faben, Bind turet in bin fampt dem Rind

Muff burd ben Lufft , bas ich erblind : Bo er mit bin tompt, weiß ich nit; 211fo bin ich beraubet mit Der meinen lieben Rinder bepbe, Der ich mich in meim herbenlepbe Gefremet hab, D fcopffer mein , Roch hoff ich auff die Bute bein. Berft uns benftehn in dem elend . Bann alle ding find in beiner Bend . Silff bas ich auf dem Balte tumb Bald ju den Leuten miderumb. Dort fich ich ein Schiff auff dem Deer Ru bem ich nemen mil mein fer . Db fie mich wolten barauff laffen . . Dit den führ ich dabin mein ftraffen, In irm Panier ftebt ein Bilgram Stab. Das Schiff febrt zum beiligen Grab. Inn die beilig Stadt Jerufalem . 3d wif gebn, balb eylen ju bem.

Die Repferin geht epfent as. Der Ritter kompt tregt das kind, der redt mider fich felbs.

Ach Gott! wes mag das Kindte sein Das im Walt trug der Uff herein? Wo hat er nur das Kindsein genommen? Es ist von edlen Estern kommen, Das zeigt seiner Compleren art, Das Kindsein ist subtil und zart, Gans Engelisch und wol gebildt.

Diezween Morder kommen, und Maldus fprichte

Sag du vne, wo das Kind du wilk hintragen; wo hast dus verholen



Etwan eim groffen herrn gfiolen? Das Rindlein tompt dir nit recht her! Der Ritter.

Im Balt gieng ich, ba ohn gefehr Gin Uff in diesem Balt her zug, Das er in feinem armen trug, Den ich erschlug und namm das Rind, Dort je noch todt den Uffen findt, Dem ich den Rouff hab abgehamen.

Plone der ander Morder. Reich ber das Rind, lug uns das ichamen.

Der Ritter geit ibn das Rind, fie fcamen bas, Plons fprict:

Das Rind wir dir nit wider geben, Es muß vos tragen ein Berung eben, Oder thu dich mit vos drumb schlagen.

Der Ritter gudt von Leber. Ich will ein dudlein mit euch magen, Ber noch das Kindlein bhalten fol, Dr fegdt zween Mörder merch ich wol:

> Sie fclagen einander, bif ber Ritter bie flucht geit, fie heben das Rind auff, herr Clement fompt inn Bilgtam gfialt, Meldus fpricht:

Wann her, alter Waltbruder, mann her? Oder wohin steht dein beger? Berr Clement.

Ich zeuch her vom heiligen Grab, Mut wider heim in Franckreich hab Gen Paris ift mein Batterland; Sagt mir wo wolt je bende fand Das adeliche Kind hintragen,

Mich dundt bas ich ben all mein Tagen Die schöners Kind gesehen hab.

Plone.

Mein herr, wolt vns das fauffen ab Tragt es mit euch heim gen Paris. herr Clement.

perr Clement.

Wie wolt je mir denn geben bif? Mafcus.

Bmb fünffzig Crona wol wire geben. Serr Clement.

Ich leg euch dreissig Erona darneben. Doch sagt, wo habt jre Kind genommen? Olone.

Es ist ein Ritter vns bekommen, Derselb hat dieses Kindlein tragen, Hat es eim Uffen ab thun jagen, Dem namm wirs wider mit gewalt, Mein Herr, drepssig Erona auffgalt, Bnd nemet nur das Kindlein hin, Was jr vns gebt ist lauter gwinn.

Herr Clement zeit das Belt, nimbt das Rind. Das Rind wil ich heim tragen spat Auffziehen an eins Rindes stat, : Sol meines Guts ein Erbe sein, Wann es liebt mir im herhen mein.

Er füft das findlein , geht mit ab. Maldu 6.

Bench hin mit deiner bichiffnen Wahr; Run hab wir drepffig Eronen par, Da woll wir von ichlemmen und gern. Den nechsten ins Wirtshauß einkern.

Die gween Morter gehn que 45.



Tagabert: ber konig auß Frandreich geht ein mit zwenen Rathen und dem Chrens holt, tregt ein Brief.

Sort gu je getremen und frommen : Ce ift one beut ein Doftbot tommen Bon bem großmedtigen Goldon, Surdifde Repfer gu Babpion, Der thut eridrodlich bing vne ichreiben, Gr moll uns auf Frankreich vertreiben , Buch fagt der Bot lendige Dar, Die er icon fen im angug ber, Mit einer pnzeligen Deng Rriegesvold, bas gar bart und fireng Bermuft Frandreich , bas ebel Landt , Mit gefengenuß, Raub, Mord und Brand, Bnd ichneiben auff Die ichmangern Beib, - Demen die Rind auf jrem Beib, Bnd fie auff die Baunpfel thun fteden, Darmit thun fie bas Bold erfdreden Das es fleucht auf Dorfer und Stadten, Rath, wie mir unfer Reich erretten, Wann mich im bergen thut erbarmen Unfere Bolde, ber elenden armen, Ob Diefem Blutdurftigen Dundt.

Serr Dionisius. Emr Mapestat schreib schnell und rundt Dem Rönig auß Hispania, Engelland, Schotten, hibernia, Bis zum Repser Heraclium, Auch ander Fürsten und herrn frumb. Weil der bendsam gert zu berauben Frandreich und den Christichen glauben,

Aufgutilgen inn biefen Tagen; Bulff mird ir je feiner abichlagen, Conder gu gieben mit groffer fum. Serr Clement. Diemeil woll mir auch vmb und pmb

Die Damer vberall befeften . Bnd Bal auffmerffen nach bem beften, Mud Sauptleut ju bem Rrieg bestellen, Rriegevold auch ju bem Rrieg aufmelen, Mit Profant vne verfeben ale, Ch vns der Feind fomm auff ben Sals Und one belager in ber Stadt.

Ronig Tagabertus.

Dir gefellt emer bepder rath. Run mollen wir in die Canglen, Die Doftboten außschicken fren, Weil bulff fo boch von noten fen.

Sie gebn alle auf.

# Actus iiij.

Der Retfer fombt mit feinen Rathen ond Trabanten, fest fic.

Run fepen mir bie gu Dariff. In Frandreich, da woll mir gewiß Bu bulff fommen ohn allen gadel Mit unfern Furften und dem Abel Der Ronigklichen Rron Frandreich Bu Rog und Fuß gewaltigfleich.

Ronig Tagabertus tompt mit feinen Rathen, empfächt den Repfer.

D großmedtig Romifder Repfer .

Der Welt ein gwaltiger Durchrenfer, Ich sag danck ewer Mapestat, Das sie vns nit verlassen hat, Weil wir jeht hart belägert send Ringsweiß herumb an allem endt, Hoff doch zu ewer hilff vnd Gott Werd vns erretten auß aller not.

Des Soldans Poftbot fompt, tregt ein Briff und Brand in einer Aluppen.

Der großmedtig Renfer Goldon Inn Drient zu Babpion Der left bir ju eim Rrieg abfagen, Huff morgen folft bich mit im fcblagen 2mb bas Ronigreich ju Frandreich, Wer bas forthin befit emigeleich, Bent aber ber Rifen Ronig wirbt In feim Sarnifd mit Gold gegiert Dort halten in dem fregen Feldt Bor des Repfers Goldanus Bellt, Welcher luft bat ju tempffen ba Bu lieb Jungefram Marcibilla, Des Coldans Tochter feinr Bulfcafft, Co foid ein Ritter farder frafft Sinauft und bas er mit im fempff. Laft feben mer ben andern bempff. Ronig Tagabertus.

Ja, ben Kampff sog bem Rifen gu, Bnd bem Solban auff morgen fru Bu liffern ein gaube Felbschlacht Mit aller seiner heere macht.

Der Poftbot geht ab. Tagabertus ber Ronig Fr all mein Ritter thut anfagen, Wer wil fich mit bem Rifen schlagen, Bnd jm thun einen widerstandt, Bu Cheren unserm Batterlandt?

Riemandt geit antwort.

Der König spricht weiter: Wo sich denn ben euch keiner findt, Des Kampffs ich mich selb unterwindt. Der Römisch Kenser.

Ist keiner da, welcher wil den Rifen in einem Kampff besten, So wil ich in für mein Person Selber in einem Kampff beston.

Der jung Ritter,

Dieweil die gante Ritterschafft Bu dem Kampff thut also zaghafft, So sendt jr alle mit dem schwerdt Kaum einer faulen Biren werdt, So wil ich gleich mein junges leben Wagen und in den todt ergeben, Für mein geliebtest Baterlandt Dem Risen thun ein widerstandt.

Der Rönig beut im gelück.
Run Gott geb dir darin gelück
Bnd halt dir gnedigklichen ruck,
Im Kampff halt dich nur ftarck und fest
Bnter den Rittern der allerbest.
Sie gehnt alle ab von dem Ritter.

Der Rifen König sompt und spriche: Serauß, herauß jum Kampff und streit! Belder des Kampffes oben leit Birdt mit eim Krant vereheret da Bon der schönen Marcebilla, - Des Soldans edle Tochter werdt,



Die adelichst fo lebt auff Erdt: Wol ber, wol ber, am Tag ifte spat, Welch Nitter luft zu Rempffen hat, Der jung Ritter tritt zu im.

Der Risen König. Was, Woltest du Kempssen mit mir? Und wenn deiner weren noch vir, Ich wolt euch halten in ein schans. Der jung Ritter.

Du folt niemandt verachten gant, Du weist nit was ein ander kan, Ob ich gleich bin ein kleiner Mann Jedoch ich dich des Kampfis gewer.

Der Rifen Ronig.

Du ftolber Ritter, fo folag ber !

Sie folagen einander, der Riff treibt in binter fich, ergreifft in.

Weil dir der Kampff thut misselingen Wil ich dich Marcebilla bringen, Dich jr zu einem Beutpfenning schenken Im besten mein darben zu denken.

Der jung Ritter schreit: O meh, ich forcht des Teuffels Gsell Der werdt mich tragen in die Hell!

D herr, mein Genft befelh ich bir, Ich bitt wolft fein genedig mir.

Der Rifen Ronig tregt in bin.

herr Clement tompt mit Fiorentem feinem getaufften Son und fpricht:

Herr vatter, mas bedeut das geschrey Bom Nisen König so manchersen? Was hat er für ein That begangen? herr Clement. Er hat ein jungen Ritter gfangen

Belder draus mit im tempffet hat, Und hintragen, derhalb die Statt Ein groß mitlepden traget mit.

Florent.

Ach herr Batter, es wer mein bitt Last mich mit diesem Risen Kempffen; Bas gilts, ich wil sein hochmut dempffen, Ich hett zu im ein groffen luft.

Berr Clement.

D lieber Son, es ift vmbsuft, Deim Rampff wer gehn im nur ein spot, Er schlug beiner wol zwölff zu todt; Du bist gen im ein Kind zu rechen, Drumb thu dergleich kein wort mehr sprechen, Es sind wol ander Rifter hie Die diesen Rifter förchten je, Der keiner mit jm Rempssen wil:

Florens.

herr Batter, zu hof findt man vil Rifter, Grafen und Edelleut, Sie forchten aber jrer heut; Mein herr Batter, laß mich an in, Weil ich gant unerschrocken bin, Ich hoff den Rifen Konig zu fellen, Darmit nach groffen Cherenstellen, Wenn ich fein haupt dem Ronig brecht.

Herr Clement. 24, dein Ruftung ift viel zu schlecht, Dein harnisch ift rostig und schwark, Bol Muckendreck sam brentes hark, In deim helmlin habn vnerlogen



Rahn und Meus junge außgezogen, So findt auch auff deiner Reittglennen Langzept gesessen han und hennen, Dein Schwerdt ift wol Stehle und gut, Jedoch der Roft es fressen thut, Wer dich sech in deiner Rustung rennen Wurdt dich den rosting Ritter nennen, Sie taugt gar nit auff Kampfies Plan.

Herr Batter, mir liegt nichts baran, Ob ich gleich bin geschmucket schlecht, Weil mir bein Harnisch ist gerecht, Und bein Schwerdt Stehlein jit und gut, Und ich hab unuerzagen mut, Bitt thut mich des Kampsses nit berauben. Herr Clement.

Florens, ich wil dies gleich erfauben, Bud ich munich die darzu gelück, Dalt dich dapffer in allem ftuck, Aug dem mag dir groß heul geschehen, Wil dir auff der Stattmaur zu sehen. Schaw, dort tritt der Ris wider her, Bu Kempffen mehr steht sein beger.

Clement tritt auff ein ort.

Der Rifen König tompe. Run mart ich wider auff dem Plan

Auff einen Ritterlichen Mann, Der mit mir Rempff: ift keiner da, Das ich meiner Marcebilla Wider ein Beutpfenning that bringen? Ein rostiger Ritter thut herspringen, In einem Parnisch spiegel klar, Als ob er glegen sep ein Jar In einer Misthul; Ey, lieber, mann her? Cag, fteht ju tempffen bein beger ? Dich rath dir jungen und dummen Beif Dein Ronig Tagabertum fummen, Wann es mer je ein ichande mir Das ich bie tempffen folt mit dir. Web meg von mir, ich ichemm mich bein. Florent ber roftig Ritter.

3d merd mol, bas bu fpotteft mein, Das afpott mird dir im Buffen rinnen, Meiner fraft folt bu merben innen, Es mird babin nit fein gar lang. Sab dir dein ftreich jum anefang!

> Gie fempffen lang mit einander, jeder weicht ein meil.

> > (Slement.

Florens, mein Con, fen fed bnd fun! Behr bich auff biefem Unger grun! Behr bich dauffer, mein Con Florent, Co ermirbft groß Chr und Reuerent!

Sie Remuffen fo lang bif ber Rifen Ronig fellt.

Florent.

Berr Batter, hilff mir ben Riffn nab tragen, Denn wil ich im das Saubt abichlagn. . Darnach fein Saubt vor allen bingen Dem Ronig gu eim Beutpfennig bringen.

Sie tragen ben Rifen ab.

Der Ronig fom pt mit bem Rath

Dionpfio.

Bir haben gefebn von den Binnen Florent den themren Rampff geminnen, Mit bem todten Saupt baruon ritt, Wo er bin tamm miffen wir nit,



Dort tompt er mit feim Bater gleich, Des find mir alle fremdenreich.

Florent fompt mit Clementen, reicht bem Ronig bes todten Saubt.

Da hat Königlich Mapestat das Haubt.
Des Risen Köng, der uns beraubt,
Und verderbt Franckreich das gut Land,
Den ich gans Sieghafft vberwandt,
Reitt darnach mit dem Haubte da
Zu der Jungkfram Marcebilla,
Der ich verkund jes Bulen todt,
Da kam an mich die Türkisch Rott
Uls ich die Jungkfram fürt daruon,
Doch erschlug ich jn etlich Monn.

Der König empfecht das Saubt. Groß rhum vnd preiß thun wir dir sagen, Wir wöllen dich zu Ritter schlagen, Auff morgen vor der Ritterschafft Bu Ehr deiner kun heldeskrafft; heut aber wöll wir ein Schlacht thon, Mit dem großmechting Köng Soldon, Alle ding sind verordnet schon.

Gie gehn alle frolich ab.

#### Actus v.

Die Repferin geht ein mit jrem Gon Lion, ben bie Lowin hintrug, ber fpricht:

Fram Mutter, auff des Ritters fagen, Geschehen vor vierzehen Tagen, So sein wir heran Franckreich kommen, Zu hulff Tagaberte dem frommen, Bu erretten das Christlich Blut, Das der Soldan vergiessen thut: Wir bringn zwey tausent Mann zu Roß, Darzu die starde Löwin groß, Die auch den Christen hülff beweist, Bnd der Türcken ohn zal zerreist, Wie sie thet beim Köng zu Acris, Da sie ohn zal Türcken zuriß, Wird jr auch hie nit fehlen wern. Herhlieb Fraw Mutter, ich wist gern, Wie die Löwin zu vos wer kommen Anfengklich, hab ich nie vernommen.

Berglieber Son, der Frage ich Bon gangem hergn betrub ich mich, Wenn ich gedend derfelben zeit Bol unglude und trubfeligkeit.

Lion.

Ad, mein Fram Mutter, dich nit beschwer, Sag mir auch meinen vesprung her, Ob du mich zu Jerusalem Geboren hast, auch sag mit wem, Wer mein natürlich Bater sey.

Die Renferin.

Mein Son, ich wils anzeigen fren; So wiß warhafftig, das ich bin Dein Mutter, die Römisch Kepsein, heraclius der groß Kepser. Sieghafft unvberwindlich Repser Dein rechter Bater ist surwar, Mit dem ich zwen Zwilling gebar, Dich und sonft noch ein jungen Sun, Dif dein Anfram groß neyd gemun.

Huß bittrem bag, weil ich in rbu Chlieff, legt fie mir beimlichen gu Un mein Dett einen Ramerling . Rach dem fie bin gum Renfer gieng, Fürt in gum Bett, als bald er fach Den Rammerling, er in erftach, Bud mich verurteilt zu dem todt Bufdulbig gu bem Femer rot, Campt beuden Rinten ju verbrennen, Dod thet er mit barmung erfennen Cein pflicht, ale ich in der ermant, Bnd icaffet mich baldt auf bem Bandt Dit euch Rindern ine bitr elendt .. 216 ich mit euch an mildem endt Dort im Walt ben eim Brunnlein ichlieff, Gin groffer 21ff beimlich ber lieff, namm bein Bruberlein loff baruon, Dem ich lang nach loff in dem thon, Diemeil tam biefe groß gowin, Ramm bich vnd trug bich auch babin . 36 loff ir nach mit menn und minfeln; Bnd vberlang in einer Infeln Fandt ich die Lowin, als ich fur fubr, Mit Gott die Lowin ich beschmur, Da lieft fie lieber Cobne Dich Dich wider nemen gutwilligflich , Und loff mit mir jum Schiffe lang . Bnd mit Rraften gu uns nein fprang, End fuhr alfo mit vne nach dem Much in Die Stadt Berufalem. Da ift fie ftete ber ben uns blieben : Da hab mir unfer gent vectrieben Ben einem alten Gbelmann. 211so baft du von anfana an

Dein Geburt, Bater, und bein ftamm, Bud wie die Lowin ju vne fam.

Lion.

3ft auff Erdt der hochft Gubernater Mein recht und naturlicher Bater? D &Grr Gott , des mundert mich febr! Fram Mutter , ich mil nauß jum herr , Das wir in einer Ordnung reitten, Diemeil die Reind find nit von meiten. Db ich mit mein Repfigen frommes Dem Chriften vold zu bulff mocht fommen.

Gie gebnt benbe ab.

Der Repfer, Ronig, Florent und Cles ment tommen, der Rouig fpricht: Inn Gottes Ramen greiffet an! Es zeucht auff vns der groß Goldan. Bor, bor, bor, bor bes Goldans Beer! Thut Ritterliche gegenwehr!

Die Turden tommen, ichlagen einander, bif die Turden die Flucht geben, Die Chriften lauffen ibn nad all auf.

Ronig Tagabertus und Clement tom: men mider, der Ronig fprict: Den Gieg hab mir bie thun erlangen,

Man fagt ber Repfer fen gefangen . Dergleichen auch Ritter Florent Bon dem Goldan, und find enlents Bende morden gufamm gebunden Gben gleich zweven Jagbunden, Bnd gefürt in des Soldans Lager.

Derr Clement.

O herr Gott fo wied es uns meger Rit mol gebn weil vns find gefellt



Die zwen aller thewersten helbt, Ich rieth man sammlet wnser heer Wider zusamm mit harnisch, Weer, Und grieff den Soldan wider an, Es ist ein Ritterlicher Mann Kommen wol mit zwen tausent Pserden, Der wird ewr Mayestat helffn werden, Der heist mit Nam Ritter Lion.

Der König. Rathst dus, so wöllen wir es thon, So heiß nur bald aufblasen mider, Der Feind hat sich gelegert nider Bu effen vnd schlaffen mit rhu, Er tramt vns keines Lermans zu.

Lion tritt ein mit einem Ritter, ber Ronig empfecht in, und fpricht;

Sepd vas zu tausentmal willkumb Inn vaser Frankreigisch Königthumb! Wolt je in noten vas beystan?

Lion,
Ja, weil ich Leib und leben han.
Derhalb so hab nur Heldesmuth, heut wöll wir rechn das Christen Blut, Seidt kun, ohn forcht und unuerzagt, Ich hab es vor offt dapffer gwagt, Erlangt manchen ehrlichen Sieg Un dem Turcken in einem Rrieg.
Run wo es euch geliebet allen Wöll wir dem Soldan ins Lägr fallen, Un im Ritterlich Sieg erlangen.

Der Soldan hat zwen Man gefangen, Die hoff wir mit epl in ben bingen Dem Goldan wiber abzutringen, Soff ju Gott vne foll wol gelingen.

Gie fdregen: ber! ber! die Turden tom: men, folagen fich mit einander, bif bie Turden flieben, die Chriften jagen nad, und lauffen alfo alle ab.

## Mctus vi.

Lion fompt, bringt ben Renfer und Florene ben jufammen gebunden, loft fie auff, fpricht nach dem:

Ir Berren, zeigt mir an bendfandt, Die emer jeder ift genannt. Der Renfer.

D funer Ritter, mißt forthin . Das ich ber Romifd Renfer bin, Lob hab emr Ritterliche Sandt , Die uns loft auf bes Colbans bandt; Des Lebens bett wir uns verwegen.

herr Repfer, eines muß ich fregen ; Sabt ir feinen Ghlichen Smabel? Der Repfer.

Die mort als ein ichneidender Ctabel Dit fdmergen vufer berg verfcneiben , Benn wir benden bas fcmerblich lepten Das wir unferm Smahel haben than. Lion.

Barmit, herr Repfer? jenget an. Der Repfer.

Es ift etwan auff gwentig Jar, Das fie ameen iconer Con gebar, Da une unfer Mutter vberredt Bie fie jr Ch gebrochen bett, Ir folaffent ein Jungling ju legt, Reigt une bas an und une bewegt Dit Goffer und gorn bezwungen, Unnerhort erftach ich ben Jungen , Bolt auch die Repferin aufferforn Campt benden Gonen nem geborn Im Augenblid verbrennen laffen, Das bod murd adgeleint bermaffen, Bnd fie verschickt in bas Glendt, Durch unfer Mutter Lift geblendt, Don all nachfrag, auff mobn, ohn grund : Saben fendt fein froliche ftundt Im Reich gehabt ben gwalt und Ghr, Wern auch recht frolich nimmermehr. Beil mir findt alfo fdendlich fommen Bmb die feuschen, reinen und frommen, Much vmb unfer zween Gon geborn.

Lion.

Wenn je jest fecht die aufferkorn Repferin, meintr ob fr fie-kennt.

Der Repfer.

D sie ift lengst in dem Elendt Bor groffer angst und trübfal verschiedn, Bnd hat ein grimmen todt erlieden Mit iren Sonen allen zweien, Auff Erd mag uns nichts mehr erfremen,/ Weil wir keins sehen nimmermehr.

Lion.

Cendt getroft, edler Repfer Berr, Ir folt fie noch mit Augen ichamen. herr Repfer, kennt ir ichne Framen? Die Kenferin geht auff, sammt bem Ronig und Clementen, der Renfer. Das ift unfer herhlieber Gmahel, Der trem flandthafft ift wie der ftabel.

Der Repfer fellt jr zu Fuß. Wir bitten ir wöllt vns begnaden, Weil wir ench in schmach, schand und schaden Geset haben, doch gang unschuldig, Das jr boch lidet als gedultig, Berzeicht uns, das bitt wir durch Gott.

Die Kenferin hebt ihn auff, ombfacht in. herhlieber Emahel, es hat kein noth, Es foll euch als verziehen sein, Ich weiß ewr unschuld groß und klein Das euch ewr Mutter hat verheßt, Gott vergeb jr untrem zu lest, Ich hab ir je nichts darzu than.

Der Renfer.

Uch Edle Repferin, fagt, Wo find denn emer bende Con?

Die Repferin zengt auff den Lion. herr Kepfer, dieser Ritter kon Der euch vom Soldan hat erledigt, Das jr von im bliebt ungeschedigt, Der ift der ein noch meiner Son.

Der Renfer umbfacht Lion. Ich ebler, ftrenger Ritter fun, Co frem mir uns eins folden Guns! Fram Renferin, faget auch und: Wo ift ber ander Con hinkommen?

Die Renferin. D ben hat mir ein Uff genommen, Uls ich im muflen Balt entschlieff, Uls ich erwacht, ich dem nachlieff,



Bulebt fam auß den Augen mit, Bobin er mittam weiß ich nit, Mit schmerken ich mich sein verwag.

herr Clement nengt fich.

Fraw Renserin, auff ewer sag,
Solt wol Florens, der Sone mein,
Ewer verlorner Sone sein?
Den auch ein Aff im Walt vmbtrug,
Den Uffen ein Ritter erschlug,
Namm im das Rind, trug es daruon,
Da kamen in zween Mörder, an,
Die jm mit gwalt namen das Kind,
Die ohn gfehr auff mi, gstossen sind,
Uls ich kam vom heiligen Grab,
Den ich das Kindlein kausset ab,
Und es mit mir gen Paris trug,
Und jn an eins Kinds statt auff zug.
Das ist der Florens, der hie steht.

Die Repferin.

Das Kind ein rotes Creuglein hett Auff eim Daumen, das ich ausspecht. Sie beschamt Floren ben Daumen.

Gott fen lob du bift gleich ber recht.

Sep mir willfumb und gruß dich Gott! Dein Con, ich meint du werft lengft todt,

Dich hab mich dein gar verwegen. Der Renfer vmbfacht Klorenben.

Mit dir so sen der Gottes fegen, Florens, unser herhlieber Sun, So bald wir dich anblidten thun, Weil wir noch warn in harter zwengknuß, In des Soldans harter Gefengknuß, Trag unser herh dir lieb und gunft

Mit heiser inflammender brunft, Ens ante, es floß jusamm das blut, Bie solchs die Natur würcken thut; Gott sey lob in seim heiligthums!

Lion umbfact feinen Bruder Florenben.

Sen mir in Gottes Nam willfumb, Du aufferwelter Bruder mein, Run woll wir vngeschieden sein. Konig Tagabertus.

Run sey Gott lob im höchsten Thron,. Der rechter zept wol wenden kon Trawren, herkleydt vnd elendt Zu einem gut froliden endt, Der euch viere zusammen bracht, Bnd auch erlegt des Soldans macht, Erschlagen sein Türckischen haussen. Ihn gfangen, den wir lassen Taussen. Mit seiner Tochter Marcebille, Die wöll wir geben zu der Eh Dir, du kuner Ritter Florent, End Hochzeit halten mit Reuerent, Mit einem Königklichen Pracht, Sol weren ganber Tage acht.

Gin Renferlicher Poftbot tompt, und

D größmedtig Römischer Repfer, Bnuberwindlich fieghaffter Repfer, Dir fchieft der Orientisch Senat Den Brieff her deiner Mayestat.

Der Renfer bricht den Brieff auff,. lift in, die Renferin fprict:

Was ift nems ju Conftantinopel?

Der Poffbot.

Reme genttung, fing arg, swifach bopel, Gie find gar ichendtlich und nit gut.

Die Repferin.

Cag an auf vnuerjagtem muth , Bedoch nichts benn die recht marbeit. Der Doftbot.

Co mißt , bas gar por furger gent Def Repfere Mutter ift mutig worn, Thet vnfinn, fcrepen und rumorn, Camm mere mit bem Teuffel befeffen , Biel die Leut an, famm wolt fies freffen, Und ir Ungficht felb frellt und rif, Or felber auch die Bung abbif, Das vier Mann an jr shalten hetten. Huch fdmitt mans an gwo enfern Retten, Daran fie alfo muten lag Gebunden big an neunden Tag, Bif fie bod endtlich ift verschieden, Dat ein mutenden todt erlieden.

> Die Renferin legt ire Bendt gufammen, fict gen bimmel.

Bott, bu bift ein gerechter Richter, Aller ontrem ein ftrenger Schlichter, Dem ich mein Rach in dem elend Allmal bab geben in bein Bendt.

Der Repfer.

Laft auffblafen, bas jedermen Bereit fen, wir muffen baruon Ben Conftantinopl in unfer Ctabt, Bins hat gefchrieben ber Genat, Renger fondt mir vergieben nit. Tagabertue.

Großmechtiger Repfer, wir wolln mit,

Wir habn noch viel mit euch zu reden, Beimlich allein zwischen uns beden, Wir wöllen euch das Gleid nauß geben, Mit all unserm hofgsind darneben, Rach dem vrlaub auch nemen eben.

Sie gehnt alle inn ber Ordnung ab.

Der Chrnholt tompt, und befdleuft. So hat die Comedi ein ennt : Muß der werden vier lebr erfennt. Die erfte : ben dem Repfer mift. Das ein meifer Mann alle frift Seiner frommen Chlichen Framen Coll feines argen ju vertramen. Beil fie fich helt wie fich geburt, In ontrem fie nie bat gefpurt . Bo die wird hinterrud verflagt. Stmann auf nepd und baf verfagt . Ir Chren und glimpff ju berauben . Dem fol er genblich nit gelauben, Db er gleich mas bergleichen fed. Col er bod nit onbfinnt und ged Mit mort noch werden in feim gorn Begen feiner Gmabel rumorn, Sonder fol fconen ir und fein, Bernunfftigtlichen bandeln fein Diemeil offt ein falfder argemon Bringt groß nachrem eim meifen Mann. Bum andern, ben ber Renferin Co lehr ein Bydermeib vorbin Das fie mandel Erbar und guchtig. Schamhafft, ftill, ftett und ehrentuchtig Mit mort und merden, und geber, Muff bas fie nit tomm in gefehr , Durch leichtfertig merd ober mort,

Mann bas falich maul an allem ort Eucht mo es etwas tadeln mug, End das auffmutt durch lift und lug, Bo fich abr ein Fram in jem handel Selt in mort, merd und allem mandel Chrlid, und mird bod beruchtigt Irn Ghen balben mird beguchtigt , Die trag folche fcmach mit gedult, Befelb es Bott, ber ir unicult 2In Tag mird bringen rechter geit Durch fein grundloß darmberbigfeit. Bum britten : ben ben benben jungen Sonen , ben endtlich ift gelungen , Da lebr ein Jungling in der jugendt, Bleiß fich guter fitten und Tugent, Bind regulier fich mit verftandt, Aufmendig. und im Baterlandt . Cen dienfthafft, ghorfam, vnterthan. Bnd gutwillig ben jederman, Barbafft und auffrichtig barben, Das jederman im gunftig fen, Sab luft gu ehrlich guten ftuden . Co thut es im endtlich geluden. Beis Renfers Mutter gu bem vierben : Bebr ein bog maul , bas mit begierden Huß nend, haß, gifftiger bogbeit Frommen Leuten jr Chr abidneidt, Bericont gar niemand an dem ort, Richt an groß vnalud, mann und merdt; Dit Lug und liften als vergifft, Das untrem jren Berren trifft! Dann mas auf untrem wird gefpunnen, Das tompt ju feiner geit ant Gunnen,

Darauf benn rad und bnglud mache Dem bofen Maul, bas municht Sans Sache.

| Die Personen in die Com            | edi. |   |    |
|------------------------------------|------|---|----|
| Der Chrenholt                      |      |   | 11 |
| Beraclius, der Drientisch Renfer . |      |   | 7  |
| Die Repferin                       | •    |   | 3  |
| Blorens } zween Gon des Reyfers    |      |   | 4  |
| Lion   Sween Son des Repfers       | •    | • | 5  |
| Falfa, des Repfers Mutter          |      | , | 6  |
| Metellus } zween Rath des Repfers  |      |   | 7  |
| Fabius )                           | •    | • | 8  |
| Dagabertus, Konig in Franckreich . |      | ٠ | 9  |
| Dionifius } gween Rath des Ronigs  |      |   | 10 |
| Ciement )                          | •    | • | 11 |
| Der Rammerling                     | •    | • | 12 |
| Der Ritter mit dem Uffen           |      |   | 13 |
| Daldus } imeen Morber              |      |   | 14 |
| Plone                              | ٠    | ٠ | 15 |
| Der Rifen Konig                    | . •  |   | 16 |
| Der gefangen Ritter                | •    | • | 17 |
| Postbot des Soldans                | •    |   | 18 |
| Poft bot des Renfers               |      |   | 19 |
| Ballus } sween Trabanten           |      |   | 20 |
| Marcus f sweet Liavanten           | •    | • | 21 |
| Der hender                         | -    | - | 30 |
| Unno Salutis M. D. LV.             |      |   |    |
| Now W Con Ontakain                 |      |   |    |

# Zafob Anrer.

\*\*\*\*\*

Dichtete um 1600.

Ein Fagnachtspil, Der oberwunden Trummelschlager,

mit fiben Derfonen:

Birgilius ber Ochreiber, geht ein, fouttelt den Ropf und fpricht:

Mein Berr, der Grafe von der Lipp, Bat fürmar einen Schelm und Dieb Un feinem Sof, bas bringt mir grauf. Denn er macht mich fo gar offt auf. Bertebrt mir die redt in dem Dlundt; Doch verhoff ich es fum ein ftundt, Dag ich mich an ben lofen frechen Tellericbleder tonn füglich rechen . Bnd im vergeben fein bodmuth. Der Graf in gar febr lieben thut Bon megn feiner poffen und fcmend, D murd im mar, mas ich offt bend, So mer ber leder lengft gehangen : Dann will er ein glechter anfangen. So muß ich ibm offt halten ber, Wenn mein gnediger herr nit mer . Den ich muß glimpffes halben icheuben. So molt ben Bogmicht fo jerbleuen.

Er folts teinen mehr thun hinfort. 36 hab ben Grafen gleben bort.

Er mill fich abbreben, der Braf geht ein, und fagt.

Bergeich, und thu ein wenig gmach,

Birgilius ber Schreiber thut Reverens. Enediger herr, mas will eur gnad?

Friderich der Graf.

Dieweil das Pfingstfest herzu gaht, Auff die ich mit jungen und altn Mein Jartag hab seurlich gehaltn, Geladen Fürsten, herrn und Freyen, Bnd all die an unsern hof seyen, Auch braucht Music und Seidenspil, So hat uns gmacht der kurkweil viel Der Thurhüter Jahnn Posset, Dem all sein sach gar wol ansteht, Der kan auff Zitter, Geign und Trummen, Den must du heissen zu uns kommen,

Birgilius der Schreiber schuttelt den Ropff. Gur gnaden haben gut ju lachen, Wenn er anderleut so veracht, Bersuchsschwenst, verlügt, und verlacht, Wie er mir schon offt hat gethan; Eur gnaden muß ich scheuhen dran, Set jn sonft lengst an half geschlagen.

Der Graf.

Beiß nicht, ein alts fprichwort thut fagen: Ber will anderleuth fpotter fein, Der muß wider fpott nemen ein; Drumb kanft im auch ein schalcheit than, Co darfift bu mein nicht schonen dran, Ich lach fein gleich so wol ale dein; Er kummt von Naren weiß wegn rein, Derhalb darff man ju wol Berien, Balten wie er sich thut Tarien, Bnd wolt er darumb faur sehen Würd ihm nur desto übler geschehen,, Dann ich nem mich sein gar nichts an; Birgilius.

Mun, guediger herr, gebend bran, Benn ich im auch ein schaetheit thu, Daß eur gnad auch nur lach darzu, . Drauff geh ich bin, und will im fagn.

Graf.

Du magft versuchn, und mit im magn, Belders bem anderns am besten mach, Den halt ich Meister in der fach.

Der Graf geht ab.

Birgilius schuteelt den Ropff, lacht. Salt, leder, ich will dies merden schon, Greifffu mich mehr wie vorhin an, Mit dein pat worten und gespot, Darwider ich vor en geredt, Sab gefürch meines herr ungnad, Der den stod Narrn gar lieb hat, So will ich dich der massen zahln, Du solft nicht thun ein andermahln. Schau dort geht gleich der stockstellen.

Jahn Poffet geht ein und fage. En, herr schreiber, mas bringt ir für meer? Bift ir mas neuß, so zeigt mirs an. Birgilius.

Mit meern ich nicht vmbgeben kan, Sonder was ich bring bas ist war. Rein herr hat mich bergschidet zwar,



Bnd hat mir ernftlich befohlen Daß ir und eur glellschafft follen Ir gnaden und derfelben gesten Musicien, und nach dem besten Krusweil machen und stockeren, Beil die Pfingsteurtag streichn herben, Daß will ich ist außgerichter han.

Jahnn. Hört, jr könt wol ein dinst mir than; Mein Trummel zwen bog boden hat, Mun mach man alhie in der Statt Die Trummelfehl lang nit so gut, Als mans zu Blumberg machen thut, Da könt je mir zugfallen fein, Im namen deß gnedigen Herrn mein Ein Brieflein schreiben an Praelaten, Bnd das sie beten jre Gnaden, Mich mit fehln theten begaben.

Birgilius.
Ja wol, ein schreiben folt jr haben, Wenn mirs der Graff befilcht zu schreibn, Wie jr thut eur sahwerck treibn, Auß mir gar offt vor jr Gnaden, Macht mich schamrott das ich mit schadeu Must mein jederman lachen lahn, Das ich nit gar wol leiden kan, Dafür bit ich last mich zu frid.

Jahnn fagt fpotlich: Bnd fondt jre Beriren leiden nit, So muft ir ein Brief darfur haben, Wie sie vor jarn die Narrn gaben, Irem gech zornigen hofgsindt.

Bir gilius.
Rein Rarrn jr an mir nit find, Vann ich meines herrn. Diener big. Jahnn.

Wenn jr dient demfelben ich auch dien, Bnd ift schon gescheid der herr mein Kan ich dennoch wol ein Narr sein, Meint jr nicht euch sen auch also?

Birgilius schüttelt ben Ropff. En schweigt, jr brescht ein lehres ftro, 36 bund mich bester als jr feit.

3abnn.

So dund mich, ich fen euch zu gscheid, Bind könn euch zu eim Narrn machen, Das alls hofgsind nur muß lachen, Bind sagen, ich hab euch recht than.

Bir gilius.

Bielleicht ich euch auch einmal kan Bezahlen all euren hochmuth.

3-hnn.

Ich danck ench nit, wenn jes nit thut; Wie wenn je aber mich wolt effen, Bnd thet der schalck den lecker treffen, Daß eur gespot dann wurd zwisach? Bir gilius.

Ich wil der sach schon denden nach, Bud sehen wie ich vor euch bleib. Ich will gehn, daß ich dem Abt schreib, Das er euch geb die Trumelfehl.

Jahnn.

Ja, je thut recht ben meiner Geel, Macht das ichreiben deft beffer mir, Bon mir folt es geniffen jr, Bnd ich will eur guter freund fein.

Jahnn gibt im die Band und geht ab.

Birgilius.

Der icalde Rarr thut noch fpotten mein,

36 aber wils im balt vertreiben, Dem Ubt von Blumberg wil ich fdreiben, Bie er nicht gar mol fen ben finnen, Dabeim mir in nicht legben Bonnen, Er foll in fpern in ein Prefauu, Dann wenn jn ankummen fein laun, Dag er von Trumelfehlen redt, Go balt fein dolle weiß angeht, Das in Der Teuffel thu regirn , Muft ber nechit Menfc bas lebn verlien, Drum foll man im ben Leib nit trauen, Sonder mit fleif born und ichauen, Wenn er der Trummelfehl benert, Das man in nibermerff gur erb, . Bind in bart und thu in mol folagn, Dag er die haut taum fan ertragn, Bnd thu den Teuffel von im beschwern; " Bas gilte, man foll im ben Duckt bern," Das er fort thu mein muffig ftebn; 36 will in die Canpley nein gebn. Ubgang.

Rummt Jahnn, tregt ein groffe Trumel (wo mans haben tan) mit einem offer nen boten.

Nun will ich gehn zu bem Grafen, Das er thu seim schreiber schaffen, Daß er mir schreib ins Closter nein, Weil sehr wenig ist des geltes mein, Mocht ich durch jrer gnaden gunst Etliche fehl krigen vmbsunst, Dem schreiber gib ich gute wort, Daß er mein sach mir brechte sort, Sonst wolt ich in habn beschlagn Das er sein tag von mir könd sagn; 3d gehe dahin, dann es ift zeit Der meg ift eben zimlich weit.

Birgilius geht ein, tregt ein offnen Brieff in ber Band.

Den Brieff hab ich gefertigt schon, Ich mein er werd mit kommen an, Diß schreiben bekummt im nicht baß, Dann wie dem hund bekommt das graß, Den Brieff ich euch gleich lesen will, Doch daß ihr darzu schweiget still:

Er lift ben Brieff. Burbiger in Gott und Drelat . Gur lieb munichen mir unfer gnab, Brieffzeiger unferen Spilmann Bit nemlich ein Rrandheit tommen an, Dag mir darauf mugen ermeffen! Gr fen mit einem Beift befeffen . Darumb folt ir all fleiß antebrn. Bnd Diefen bofen Beift befcmern , Der ibn faft alle Tag bart plagt, Drumb merdts : fo bald der Rrand nur fagt. Dag man ibm fol Trummelfehl gebn, Go bringt er alle die umbe lebn ibm ftebn, wenn man nicht balt Die v Ibn gu ber Erben ichlagt mit gmalt, Bnb fcmirt ibm bie Bend bargu auch, Das fie weich merden wie fein Bauch, -Bind ibn, werfft ibn in ein Prefaun, Das ihm mider vergebe fein laun, Dem bestelt aut ftard tede leut. Und wenn er folde red fur geut, Co laft ibn mol fcmiren, daß er Bidrumb ein wenig goultig mer, Bnd wenn euch die Befdmerung gludt

Ons ihn wider ju houß herschieft, So verschulten wirs denn mit gnad; Geben zu Dermelt, in der Stadt, Den fechsten Monatstag Aprillen. Er lacht.

Was gelts ich wil den Leder fillen, Das er ihm schafft ein andern Knecht, Der ihm sey zu eim Stocknaren recht. Birgilius geht ab-

Rommt Abbas, ber Abt, Fribbert ber Conventual, Georgius, ber Gaftenecht, vnd Morax, ber Buttel, ber Ubt fest fich, vnd fpricht:

Bor Baftfnecht, es migfehlet mir Furmar nicht nur menig von bir, Daß du machft feinnen unterschiedt; Das Clofter hat groffe auffriedt Bendes von Rnechten und vom 2bel. Den Alten left man feinen gatel Beder an Futter, Speif noch Trand Das ligen fie albie gulang. Bnb geben uns gar nichts dargegn. Dan muß ihns Futter bober legn, In Reller und Ruchn auch abidneiben : Welcher bann nicht berein mil reiten Der ift pns lieber er bleib drauf, Dann unfer murdiges Gottebauß Sat vorbin gnug des auffgangs, Der nicht gemefen ift anfangs, Da ich fam in das Regiment.

Georg der Gaftinecht. Enködiger herr, die Reuter send Fürwar die Zeit nicht zu erfülln, Lassen sich nicht schweigen und stilln, Biß mans ihn macht noch ihrem sinn, Dann sie seind mir feind zuvorhin, Bnd darff mirs unter die Augn sagn Sie wollen mich noch zum Krüppel schlagn, Ihr Juncherrn habn das Closter gstifft, Man geb ihn darfür lieber Gist. Achtläger, Ich sen ihn nur geb ein Nachtläger, Ich sen ein fauler Hund, ein träger, Der sie anseh so saur und schelch, Bnd sen nicht eur Gnaden befelch, Daß mans so vbel halten thu, Bnd ich darff nichts sagen darzu, Wil ich von ihn ungschlagen bleiben. Fridbert.

Gnediger herr, solch red sie treiben, Ich bin selbst offt darzu kommen, Daß sie haben gezürnet drummen. Daß man in Bier hat gschenket ein, Sie sagen rund, man soll in Wein So woll als iren Jungherrn geben, Bier zusaussen sehn in nicht eben, Sondern fordern kurhumb den Wein, Rein Gastknecht möcht ich albie sein, Er ist schien sicht sieder seins Lebens, Neu ordnung machen ist vergebens, Darumb gedenk eur gnad nochmals Daß nicht so lang wehret ir halß Alse es Gotthausses einkommen.

Bor der pfort hab ich Leut vernommen, Morar, geh, sich wer es mag fein. Morar geht sum Ther.

216 t.

Des Grafen Bott begert herein, Der hat an eur Gnad ein schreiben,

21 bt 6.

Co muß mir die red laffen bleiben.

Jann gebt ein, thut den Brieff auf der Tafden. Ehrmurdiger, in Gott, herr Prelat, Mein herr der Graf fdreib euer Enad: Wie ihr im Brief vernommen werd.

Der Abt sift den Brieff. Mein Freund, jhr wollt doch unbeschwerd Ein kleins von uns hie fretten ab, Dit ihm ich mas zu reden hab.

Sann

gebt gegen den abgang, tehrt doch wider smb. Ich kan eur Gnad nicht recht verstehn: Sol ich ein weill aufin Saal nauß gehn? Prelat fagt ja.

Jann neigt fich vne geht ab.

Prelat.

36r lieben getreuen, bag ihre auch mift, Der Menich gar bart befeffen ift, Den hat ber Graf geschickt hieber, Daf er von vns beschworen mer, Allein ibr muft euch feben fur, Dann der Graf bat gefdrieben mir, Wenn er thu von Trummelfehl fagn Sol wir ibn balt ju boden folagn, Und bargu alle viere binden, 36n in ein Prefaun merfen binben, Dann menn ber Teufel ibn anficht, Go icon er feines Menichen nicht, Conder thut ale ju hauffen ichlagn, Drumb fo balt ibn einer bort fragn Bon Trummelfebln, fo mart nicht lang, Schlagt ibn zu boden , daß man ihn fang; Big folde Tobsucht thut auffhorn,

Aledann fo moll wir ibn beschwern, Run geb, laß ibn wider herein.

Morar.

Gnadiger Berr, baffelb fol fein.

Man beift ihn wider rein.

Jann fommt, neigt fich. herr Prelat, thut mir nicht verheln, Ihr Gnad schreiben nach Trummelfehln; Wer ich der ben euch haben können?

Georg ber Gaft fnecht felt ihn an.

Ja, ja, bu folt ihr gar gnug finnen. Morar felt auch auff ibn, fcblagt ju-

Jann fcprent.

21ch meh! was thut ihr schlagen mich? Meins herrn Trummelschlager bin ich! Wolt gern etlich Trummelfehl hon-

Der Prelat fcrept.

Salt veft, daß er nicht tomm davon; Bnd bind ihm gar ftard Fuß und Sand!

Jann fcrept.

Ey, daß euch alle Beltin schänd! Wolt ihr mir kein Trummelsehl gebn, So lasset mir jedoch das Lebn, So zieh ich meins Wegs wider bin!

Sie halten in ffard.

Prelat.

Bey leib laft noch nicht ledig in, herr Fridbert, im Capitul hauß Find ihr viel Ruhten, die tragt rauß, Damit fol man ihn gar wol ftreichen, Ob der Teufel von ihm wolt weichen.

## 260 ....

## Fridbert

geht ab, bringt etliche Rubten, wurfft fie ben gwenen fur. Seht, da habt ihr der Rubten anug, Streicht dapffer drauff, so wir er klug. Sie folagen ihn weidlich mit Rubten.

Jaan fdrent.

21d Gott vom himmel, erbarm dich mein! Ich wolt ich wer nicht kommen rein; hab ich doch niemand fein Leid gethan.

Der Prelat.

Still, fiill, mich dundt er woll noch lachn Bon feiner grobn Bnbfunnenheit.

3ann legt bie Sand zusamm. Uch, gnediger herr, gebt mir bicheid, Ob ich fol Fehl haben, ober nicht.

Der Prelat.

Balt ichlagt guhauffen ben Bogwicht, Der Teufel ift noch nicht außgfahen.

Sie folagen wiber auff ibn.

Morar.

Wir möllen dir ber Streich nicht sparn, Conder den Teufel treiben von dir.

Jann.

216, es ift tein Teufel bey mir, 36 meint die Trummelfehl gu frigen.

Prelat.

Deg Grafen fdreiben wird nicht ligen, Dem muß man mehr glauben als bir.

Dag ich fol fein ein befeffener Mann, Co hats allein der Schreiber than,

And weiß mein herr kein Wort barumm, In das Spil ich unschuldig kumm, Sedoch ich mich besinnen thu, Dag er mir gedreht immer zu: Er woll mir noch ein Possen reiffen.

Prelat.

Da stehts gschrieben, ich kan dies wol weissen, Doch glaub ich nicht deiner außredt, Deß Grafen Sigl auff dem Brieff steht, Daß der Graf davon wissen muß.

Jann.

Snadiger herr, habte fein verdruß, 36 bin half beg Grafen Jahmann, Dab bem Chreiber verbruß gethan Dit meinen feltzamen Kabvoffn. Das hat den Schreiber bart verdroffn; Bnd bat mir auch gar offt geschworn; Daß er woll ewig fein verlorn Oder er woll fic an mir rechen, Run thet ich den Grafen ansprechen; Der balt ein Baftung halten wolt ,... Auff der ich ihm hofiren folt, Dag mich fein Gnad verfdrieb bieber ; Sintemal ich bedörfftig mer Etlich Boden gu meiner Trummen, Co bate ber Schreiber unrecht verummen ;.. Bnd mich alber fo commendirt Daff man mich weidlich ab bat gidmirt, Dardurch auch befomm meinen lohn, Emb das, fo ich ibm offt gethon ; . Co muß ichs annemen gu anaben Bnd ben Spott begalten jum ichaben, Das bundt mich fchier ein meng gu vil.

Prelat tact. Saft nicht ghört: wer Leut fagen wil . Muß Fahmerck wider aufftlauben? Doch thu ich dir nicht gwiß glauben, Daß dein fürgeben als war sen, Wil dich gwarnet haben daben, Du wolft nichts vom Trummelsehl sagn. Ich laß dich sonst zu boden schlagn, Deinen Leib mit Ruthen streichen, Wilt du aber fort davon schweigen So sol man dich wider auffbinden.

D laß mich nur die Gnad finden Daß ich von hinn gelassen wer, Rein Trummelfehl ich mehr beger, Sonder wil als balt heimwarts kehrn.

Fribbert.

Ich meint, man sol ihn vor beschwern, Db etwann ein Teuft ben ihm wer, So wird dardurch auftrieben er, Weil er der Fehl nicht kan vergeffin.

Jann best die Band auff. Ich bin doch auff mein End nicht befeffen, Derhald bitt ich euch, last mich gabn. Prelat.

So hör vor mein Beschwerung an?
Ich beschwer dich, du böser Geist,
Daß du mir balt gehorsam seist,
Bud fahrst von diesen Christen auß
In Walt in das wilt rörig nauß,
Und kommst fort nimmermehr in in,
So heilig ich ein Prelat bin,
Und thu balt was ich dir gebeut,
Ben meines Ordens reinigkeit,
Und ben mein würdigen Convent,
Darinn wol achtzehen Priester send,
Bey unsern heiligthumb alln sand,

Ben S. Benedict rechter hand, Damit er hat das Gifft beschworn, Daß im zu schaden gmacht war worn, Ben dem Erpsam und heilign Del, Daß du im fort an Leib und Seel Ewig wölft fügen kein schaden. Run fürt in ab und thut in baden Im Weywasser, das thut vertreiben Die Teusel, daß keiner kan bleiben, Bnd so balt er kommt auß dem Badt Laß wir ihn balt wider von stadt.

Gie nemmen Jannen, reiffen ibn bin bnnd wider,

Morar.

Romm fort, wir wolln dich augbaden.

Jann legt die Band gusammen, gitters. Durch Gott so bitt ich eur Gnaden, ... 3ch hab tein Teufel auff mein Gid.

Georg der Gaftnecht gift ihm eins an Kopff. Ep, geh deins Wegs, du haft dein bicheid!

Sie führen ihn ab. Abbas der Prelat und Fridbert der Dund

> bleiben ftebn. Abbas.

34 muß mir deß Schert felber lachn: Sol man ihm diefen Poffen machn, Bnd er fol nicht befeffen fein, Rommt folches fur den herren mein, Bas werden ihr Gnad darzu fagen?

Was darff eur Gnad darnach fragen? Ift er schon ein weng abgeschmirt worn, Bnd die Bschwerung an ihm verlorn, So kan es ihm doch schaden nicht,



Bnd geb halt eur genad bericht Daß man alhie in der Abten Ihr Gnaden befelch nachsommen sen, Berantworts der ihn geschrieben hat. Der Prelat.

Weil ich bin gwessen ein Prelat If mir nichts selfamer kommen für, Sab mich halb krand gelachet schier, Es geh nun hinauß wie es woll, Rein graues haar mir bringen soll.

Cie gebn ab.

Rommt Jann, ift berbunden, greint. 21d, fecht wie mich bie Clofter Ragen, Der Buttel und ander muft Fragen, Co jammerlich gerichtet gu , Dag ich mich felbft nicht tennen thu! 3d meiß nicht, bin iche ober nit, Ben ihn halff meder fleben noch bift, Ihr font ich mich je nicht erwehrn, Theten mich ftoffen; flauchen und fnorn, Bolten ben Teufel von mir treiben : Der ichreiber fol mir nichts mehr fdreiben Co mil ich auch mein Tag forthan Dit ibm nichts mehr ju ichaffen ban, Bel ibn bleiben lobn mer er ift, Die Schreiber ftedn voll arger Bift, Dod mil iche meinem herr flagen, Sorn, mas er bargu mird fagen. Er geht ab.

Er gebr av.

Rommt herr Friderich, der Graf, mit Birgilio dem Schreiber.

Der Graf. Sft Jann noch mehr widerkommen ? Birgilius.

3ch hab noch nichts von ihm vernommen, Berhoff, er fol balt kommen her, 216 wenn hett Wildbret tragen er, 21uch mein Schreiben mir gerahten, Bnd es muffen fagen eur Gnaden 3ch mich wol hab an ihm gerochen.

Jann geht ein. Ja, ja, fie hettn mich balt erstochen; D ins Kloster komm ich nicht mehr. Der Graf.

Sieh da kommt er, ben meiner Ehr; En, Jann, wie hats auff ber Reiß gangen? Jann.

D, die Munch haben mich gfangen, Bnd nidergriffen zu der Ern, Kund kaum dem dritten zutheil wern, Auch theten sie mich herumb rucken, Mit Ruthen mein Leib durchjucken. Daß bas rohte Blut floß davon.

Er weind.

Birgilius.

Wie da, Jann, mas haft den Munchen thon? Ombsonst haben sie bich nicht gschlagen.

Fürwar eurn Brieff mocht ihr drumb fragn, Den eben derselbig hats gemacht:
Balt ich eins Trumelsehls gedacht, hett ich wol zehen hand ob mir, haben mir bunden alle vier,
Und offentlich aufgeben daben
Daß ich vom Teusel bsessen sen,
Ob dem ich gar verstürft bin worn,
Der Abt selbst der hat mich beschworn,
Tieg's deutsches Theater. 1. Th.

Bnd haben mich mit Erisam gschmirt, Darnach hinein im Ereusgang gsürt, Bnd mich gebadt im Benwasser, Auß tem Eloster jagt triffnasser, Bnd darzu kein Trumelsehl gebn, Das schadt mir so lang ich thu leben. Der Graf.

Wie hat sich das als tragen ju?

Bus außsührlich berichten thu,

Dann wie mich die Sach sibet an hast du dem Wein zuviel gethan,

Etwann die Stiegen gfallen nab,

Deshalb ich dich nicht außgschickt hab,

Ist worden dein verdienter lohn,

Must du ihn zu danck nemmen an,

Bud man thet dir auch nicht vnrecht,

Daß man die Warheit von dir brecht

Bud stedet in die Keichen dich.

Gnediger herr, vermercket mich: Der Jann mit seiner Stockeren Dat mir Schalcheit thon mancherlen, Drumb ich eur Gnad vor der Zeit, Ich wolt ihm auch thon ein Schalcheit, Dieweil mich dann der Jann nechst batt, Weil man albie in dieser Statt Die Trumelsehl nicht machet auß So gut wie in dem Closter drauß, Solt ich ihm dem Ubs Commendien, Uuff daß er kund sein Trumel zirn, Uuff künstig eur Gnaden wollebn Sol man etlich derselbn ihm gebn, Dieweil ich ihm dann gschworn han Ihm widrumb ein Schalcheit zu thon, Und emer Unaden theten jehen Wenn ich es font, wolten fies feben, Sab ich ibm gemacht Urias Brieff Gin folden Innhalts und begriff: Dag nemblich er befeffen mer. Bnd eur Gnaden vom 216t beger, Dag ibn fein Gnaden beschwern fol , Doch fol man in acht haben mol. Bald er faget von Trumelfebin . Caf ihn der Teuffel in der Rebln, Fiel auff den nechften, thet ihn reifin, Drumb follens bapffer auff ibn ichmeifin, Bnd dargu alle viere binden . Much eine Beschwerung erfinden Dag boch der Teufel von ihm fem. Jann.

Fleissig hat Mann euch gfolgt in dem, Sie haben mich zu boden geriesin, Mit fausten vnd mit Auten geschmießn, Saben mir bunden Fuß vnd Hand; Run merck ich daß die Schreiber send Colche Leut, denen will geburn Daß man sie nur nicht thu verirn, Sie zahln sonst ein doppelt wider, Dasselb mag wol thun ein jeder, Daß es ihm nicht wie mir ergeh.

Jekund ich die Munk recht verfteh, Daß dich der Schreiber vbermunden, haft auch einsmals deins Mannleins funden, Du haft ihm auch viel Schalcheit thon, Benn er dich hatt bezahlet schon So ift es erst gleich worden wett; Alfo es solchen Gsellen geht; Die jedermann schellen anhenden, Bnd gut Leut zu verschimpsfen denden, Die fallen letlich in den Grabn, Den sie andern gemachet habn; Mein Jann, sag mir was dich gedeucht, Dann jebo bist du gschmirt und gweicht, Darzu für dem Teufel beschworn, Möcht leicht du werst gar geistlich worn, Lieber sag mir, thuts dir nicht and?

Ich hab den schaden zu der schand, Der Wolffeln ich nachgangen bin, Dacht ich wolt es bringen dahin Daß man mir vmbsonst Jehl sult gebn, So hats weit fehl gschagen darnebn. Daß man mich vmbsonst ab hat bläut, Muß schlaffen mit zerschlagner Säut, Dem Balbirer zahlen Urplohn, Bud wenn ich Trummelsehl wil han So muß ichs kauffen in der Stadt, Darvmb so bitt ich jeht eur Gnad, Die thu etwann das best ben mir.

Richts vbels hab ich gemachet dir, So mil ich dir auch nichts gute than, Als ich mir felbst gemachet han. So gehts auch als an mir nur auß, Tropff heim wie ein getauffte Mauß.

Der Graf und fein Schreiber gebn ab, und lachen.

Jan p. Jest feb ich wie offt mander Mann Einem ein Bech lang borgen kan, Bor hab ich offt ander verlacht Jehund so werd ich außgemacht, Bor hab ich offt ein guten Mann Ein schmach Schellen gehendet an, Die klingt mir jeht vor mein Ohrn, Manchen ich offt hilt für ein Tohrn, Jehund helt man mich auch darfür: Darumb hab ich fürgenommen mir Dergleichen sach nicht mehr zutreibn, Sonder in mein beruff zu bleibn, Ersahrung hat mich gscheid gemacht; Damit habt ench ein gute Nacht.

Mbgang.

| Die Perfonen in bas Spil.                               |    |   |
|---------------------------------------------------------|----|---|
| Serr Friederid, Graf gu der Cippa .                     | •, | 1 |
| Birgilius, fein Schreiber                               |    | 2 |
| Abbas der Abt<br>Fridbert, der Conventual } ju Blumberg |    | 3 |
| Georgius, ber Gaftenecht                                |    | 5 |
| Morar, der Buttel                                       | •  | 6 |
| Jann Poffet, der Thurnhutter who Trummel                | =  |   |
| schlager                                                |    | 7 |

## Ein Fagnacht = Spiel,

Engelendischen Jann Posset, wie er sich in dinften verhalten, mit acht Personen, in des Rolandes Thou.

Rolandt geht ein mit Billanda, feinem Beib in Baurs Rleibern vnb fingt;

Ad foll ich nit dir sagen Bon Jannen vnserm Sohn? Der thut sich so hart klagen, Bnd will kurhumb davon; Er will nicht ben vne bleiben Sonder verdingen sich, Will sernen lesen und schreiben: Liebs Weib, wie duncket dich?

Billanda.

Er ift nun ben fein Jaren, Wenn er nicht bleiben will, Go laß den Jeder faren. Er napr dir sonft nit vil; Dann er arbeit nit geren, Leprt geren feurent vinb,

Cein fan ich wol emperen, Big er mider herfumb.

Jann Poffet geht ein, tregt fein Bunbel an ein Spieglein und fingt.

3.

Sort Batter, ich will wandern, Mag nicht mehr eur Knecht fein, Darumb dingt euch ein andern, Ich will in die Stadt nein, Mir schaffen einen Herren Der mir gibt einen lohn, Bnd mich thut etwas lehren, Eur beeder ich gnug hon.

Rollandt.

4

Du bift ein fauler Bengel, Drumb bleib. ben mir herauß, Ich meint du habst kein wengel In beines Batters hauß; Ranft du aber nicht bleiben Solft du wissen von mir, Ich will dir den Buckl reiben, Du solfts empfinden schir.

Jann.

5.

Fürwar, alhie so bleib ich nicht, Ir feit ein grober Baur, Ir haht ein strenges Ungesicht, Bnd fecht schellig und saur; So ift die Mutter ungschaffen, Beicht gar zerlampet her, Runklet gleich wie die Uffen. Bnd brummet als wie ein Beer.

m 272 m

Billanda.

6.

Ach du leichtfertiger Hudler, Wolft mich so machen auß? Du bist ein fauler sudler, Pack dich balt aus meim hauß, Mit dir mag ich nicht palgen; Wend je nicht bleiben wilt So droll dich nauß an Galgen, Deinhalb es mir gleich gilt.

Roland.

Wart, Lecker, thu vor hören;
Ich will dies drenden ein,
Bund dich vor lernen ehren
Batter und Mutter dein,
Das nimm zu einer zehrung mit,
Pack dich zum Teuffel heut,
Dann wenn du schon hie bleibest nit,
Pab ich dennoch gnug freundt.
Er schlegt in ab, und gebn alle ab.

Rummt Berr Emerich!

8.

3ch bin fürwar ein alter Mann Bnd gar vbel zufuß, Gin Knecht den will ich nemen an Der auff mich warten nuß, 3m hauß vnd auff der Gassen, Dieweil die Haußfrau mein Mich nicht allein will lassen 211so gehn auß vnd ein.

Jann Poffet geht ein, herr Emeric.

9.

Smau dort kummt hergegangen Gin Knecht, ben nimm ich an, Will in gehn balt empfangen:

Er geht zu im. Was feit ir für ein Mann? Ein Anecht den folt ich dingen, Der thet warten auff mich; Will du dich laffen zwingen, Darff ich annemen bich.

Jann.

10.

So wift, ich kumm geloffen rein, Bon einem Dorff dren Meil, Bon Rolanden dem Batter mein, Bep dem ich ward ein weil, Bon dem ich nichts kund lehren. Bnd kumm her in die Stadt halt jr mich nun in ehren, So finden wir beid ftat,

11.

Auch will ich gern sein euer Knecht, Wenn ir mich dingen wolt, Wils euch auch als verrichten recht, Jedoch ir mir auch folt Als was ich hab zuschaffen Schreiben auff einen Brieff, Bnd dörfft mich auch drumb straffen, Wenn ichs nicht als wol triff.

herr Emerid.

12.

Was foll ich dir lang schreiben? Thu balt was ich dich heiß,

So kanft du ben mir bleiben, Wenn du es thust mit fleiß, Du must halt auff mich warten Bnd all Handreichund than, Mich führn in mein Garten, Bnd was ich dir zeig an.

Jann.

Weil ich vor nicht bin gwest albie Und gedint in der Stadt, Den gebrauch auch erfahren nie Was es für Arbeit hat, So last euch nicht schwer fallen für Zumachen mir ein Brieff, Das ichs als hab geschriebn ben mir, Bnd mich nicht vbergrieff,

14.

Ich bin gar ein vergeffner Mann, Wenn man mir fagt zuvil
Ich es fürwar nicht mercken kan, Jedoch ich als thon will, Was man mir wird aufschreiber, Mein herr versuchts mit mir,

Berr Emerid.

Run fo thu ben mir bleiben, 3ch will dire ichreiben fur.

15.

So geh balt in die Stuben nein Und foder ein Schreibzeug, Denfelben trag zu mir herein So beschreib ich dies gleich, Wastu haft zuschaffen ben mir: Rummst du demselben nach,

Go bin ich gufriben mit bir Ihund und mein lebtag.

Jann neigt fich und gebt ab. Rummt balt wiber bringt ein Feurgeua.

16.

Albie bring ich den Feurzeug euch, Bie ir ben habt begert.

Berr Emeric.

En nein . ich mein ein Schreibzeug . Du haft nicht recht gebort, Gin Schreibzeug bring mit Dinten . Daf ich fan fdreiben bir. Bebe nein bu mirft in finden .

Bnd bring benfelben mir.

Er geht mider ab, geicht den Sut ab, fummt bald wider, bringt ein Rrug.

17.

26 mein herr ba babt ir ben Rrug Diemeil ir trinden molt, Da trindet euch balt eben gnug, Co vil als euch gefelt.

Emerid.

Bie bift du fo onbefunnen ? Du haft nicht gluchet recht. Conft haft gnug binten gfunnen.

Jann will gebn.

Emerid. En bor, noch eins, mein Rnecht!

Wenn du die Dinten bringen thuft. Co bring fie mir berein, Daben bu mir auch bringen muft Gin Rebern tragen rein, Go will ich bir auffichreiben Wie ich mit bir bab grebt.



3ann.

36 will nicht lang außbleiben, Balt tommen an der ftet.

Er geht ab.

Emeric.

19.

Daß ist ein rechter Knecht für mich Bnd für die Frauen mein, Für gar frumm ich in zwar ansich: Dort kummt er gleich herein, Er thut die Dinten tragen, Drumb hort mir alle zu Was der gut gsell wird sagen Wenn ich ist scheen thu.

Rann

geht ein , tregt ein Schreibzeug in ber ein Sand , und in ber andern ein lange Bannenfedern.

20.

Secht da, herr, diesen Schreibzeug, Die schicket euch die Fraw, Auch schicket sie die Federn euch. Emerich S.

Du grober Dilldapp, schau, Was soll doch diese Federn mir? Man kan nit schreiben mit; Der Federn baß geziemet dir! Er kedt Jannen die Federn auff.

Jann.

Ach, mein herr, gurnet nit. Serr Emeric.

So geh balt wider neinwarh du, Bud bring ein Federn mir, So rieht ich dir dein bstallung gu,

Auch hol mir ein Papir, So tan ich darauff schreiben, Was du muft richten auß.

Jann geht ab, und fingt.

36 will nicht lang außbleiben Sonder balt kommen rauß.

Jann geht balt wider ein , bringt ein Schreibfebern vand ein Glafi mit Bier.

22.

Hort, herr, ist kumm ich wider rein, Bring ein Feder mit mir, Gur Frau hat mir auch erst geschendet ein Dieses frich Glaß mit Bier, Daß solt jr von mir haben Wenn es euch schmeden thut, Gur hert damit zu laben Und haben ein guten muth.

herr Emerid.

23.

Du muft ein selhamer Bogl fein, 3ch schied dich nach Papir, Go bringstu mir zu trinden rein, Geh nein, heiß geben dir Ein Papir drauff zu schreiben, Bnd thu der sachen recht, Sonft kanft nicht bey mir bleiben Du Gilenspigels Anecht.

Er geht ab.

Emerich.

24.

Bas foll ich mit bem Raren than? Ich glaub er fep nicht gicheidt, Was ich im heut befohlen ban,



So hat er allezeit Darfür ein widerwertigs bracht, Das es mich gleich verdreift, Wenn ers je ja nit anderst macht So wird er abgeweist.

Jann geht ein, bringt Papir gibte feim herrn.

25.

21ch herr, habts nicht für vbel mir, Ich fan lefen noch nicht, Bon euch will ichs noch lernen schir Wenn jr michs vnterricht, Darumb thut jr auffschreiben Was ich bep euch soll than, Beg euch so will ich bfeiben, Bud als thun was ich fan.

Der herr fcuttelt ben Ropff, fcreibt,

Daß hab ich all mein lebtag Keim Diener nie gethan, So schau und halte dich darnach, Nimb dich mein steissig an, Wenn du das wirst verrichten So ich auff gschriben dir, So fehlt es dir mit nichten Du bleibst noch lang bey mir.

Serr Emerich gibt im ben Brief, und fingt.

Run fo kumm mit mir nein ins hauß, Go red ich mehr mit dir Bas du auch haft gurichten auß — Der alt fehlt vmb.

O mein Rnecht, hilff bu mir, Gin fowindel ift mir gangen gu,

Gar hart ich gfallen bin . Darumb thu mir auffhelffen bu Ich weiß fonst nicht wo bin:

Jann.

28.

Ach herr, seit doch gedultig, Bnd laste vor sehen mich Db ich es auch sen schuldig. Das euch auffhebe ich, Weil ich nicht hab vernommen Das auch in mein geding Das auffheben sep kommen, Wenn ich mit euch außging.

Der alt feht allein auff mit groffer mube, Jann lacht.

Emeric.

29.

Du bift zwar ein vertrogner Anecht, Doch bult ich mich mit dir, Bind wenn dus mir nicht macheft recht, Schlag ich dich mit der Thur Furs gfeß, und laß dich lauffen, Dieweil ich alle tag Deins gleich ein gangen hauffen, Gar wol bekommen mag.

Sann furst bie Urm under, ficht faur.

30.

Gnad herr, ich will es nimmer than, habt mir nur das für gut.

Berr Emerid.

Du folft fein weidlich nacher gabn Bnd abziehen dein hut, Ein wenig Hofzucht lehren, Du bist alt gnug darzu. Jann.

Ja, ich will mich bekehren Was ir mir schafft ich thu.

Gie gebn ab.

Rummen all bend mider, herr Emerich tregt ein Schuffel mit Pirn, gibt fie dem Jannen.

31.

Seh in und nimb die Piren Mit zu herr Fridrich lauff, Thu nichts davon verliren, Sprich, ich schief sie jm nauff, Die soll er nicht verschmehen, In gutem nemen an, Darauß so kan er sehen Was neuer frucht ich han.

Der alt geht wiber ab.

Jann fingt wiber fich felber.

32.

D Jann, wenn dich der Piren Etwan thet gluften an, Bnd du lift dich verführen, — En nein! ich wils nicht than!!
Er befind fich.

Aber, mas kont es schaden, Wenn ichs schon halbig freß? Wer wolt mir das verrathen ?

Sie feind bennoch nicht bog.. 33.

D Jann, du wilt es wagen, Den Piren fprechen zu? Weils doch niemand thut fagen Wie vil ich liffern thu, Will ich mich drinn ergößen, Mir fressen Piren gnug, Will mich da niderseben, Da hab ich guten fug.

Jann fest fich, frift vil Pirn, geht bann ab, fumint balt wider, vnb bringt nur ein Dirn-

34.

Ach fagt mir, hab ich vnrecht thon? Ein Piren hab ich noch, Die andern hab ich gfressen schon, Ich meint es könt sich doch herr Fridrich mol versuchen Wenn er noch eine hat, Mein herr wird aber fluchen Wenn mich einer verrath.

Friderich gest ein.

Sieh, Jann, was wilt du machen hie Co fpat vor meinem hauß? Da hab ich dich noch gleben nie; Wo wilt du erft hinauß?

Jann glote fein Buttein ab. Ach, mein herr, foll ich fagen, Mein herr der schicket mich Bu euch die Pirn zu tragen, Daß will außrichten ich.

36.

Mein herr der left euch fagen Daß diese Piren gleich Ein junger Baum hat fragen, Bnd hat sie gschicket euch, Dieselben zu versuchen.

Berr Frideric.

Sat bas bein Berr gethan,

Co foll man in verfluchen Den ungetreuen Mann,

37.

Drum geh, sag beinem alten, Wolt er nichts schiefen mir Alfe die, soll ere auch bhalten, Doch will mich dunden schie Der Pirn feind mehr gewessen, Drumm zeig die warheit an: Saft du sie selber gfressen?

Jann.

Der groß luft hats gethan. '
Serr Frideric.
38.

Wie bist du mit umbgangen Daffelbig zeig du mir?

Jann.

Thut mir die Pirn herlangen So solts balt sehen jr. Er frist die Pirn.

Wie ich jet fahr der Piren mit. Hab ich in allen than.

Berr Friderich. Du Leder, fo ichend dich ber ried, Ich zeige beim herrn an.

Er geht ab.

3ann. 39.

Menn dus nicht wilt emperen So thu es wenn du wilt, hat mich mein herr nicht geren Es mir fürwar gleich gilt, So will ich mich vmbschauen Ob ich villeicht bekumm

Gin icone junge Frauen Und ift mir nichts barumb.

Er geht ab.

Gla geht ein, tregt ein Rord.

40.

21ch, wie hab ich so vbel than, Wo hab ich hingedacht?
Ich hab mir gnommen einen Mann, Der mich schir doricht macht,
Dann er thut sich stets stellen
Ule sen er nicht ben sinn,
Henck sich an loß Gefellen
Drob ich gar zornig bin-

Ich thet im schon offt sagen, Wolt er ir nicht abstahn, Co wolt ich in erschlagen, Doch lest er nicht davon, Lest sich die gselln verführen, Drumb wils versuchen ich, Bad will in iht probiren Ob er thu fürchten mich.

Jann geht ein mit feiner Stangen.

42.

En gruß dich Gott, mein liebe Frau, Wo wiltu fo fru nang?

Gla.

3ch rath dies zwar, mir nicht vertrau, Wilt du fo halten hauß Kan ich dies nicht vertragen, 3ch buft als mit dir ein.
3ch will dies Maul zerschlagen, Daß du folft denden mein.

## - 284 ····

Jann neigt fic.

Unad Frau, ich will es nimmer than, Conder euch ghorfam fein.

Ela wurfft ben Rorb für im niber. Seh, goll, fo faß den Rorb balt an, Bnd mas ich tauffe ein

Bnd mas ich kauffe ein Daß muft du mir heimtragen, Darumb mir balt nach tritt, Ich will birs Maul zerschlagen.

Sann.

Ep, Frau, vmb gnad ich bitt.

Die Frau

gebt vor, fturst bie Urm unter, ficht je einmal umb.

44=

Die Arm folft unterflüßen Und mader nacher gabn, Werd dich fonft ins glicht schmiken.

Gla folegt in an Sale.

Jann.

Gnad Frau, will iche doch than, Dann ich furcht euer jaschen Ich spinn und haspel ab, Auch will ich gern waschen, Daß ich eur hult nur bab.

Ela.

45.

Ich rath dire auch, du folft es than, Wilt du ungschlagen sein, Haft ein Nasen die schmecken kan, So gib dich nur darein.

Sie schlegt in wider. Er weint.

Du bift im Ghlichn Orden

Bon dem Apostelftand Bu einem Martrer worden, Daß thut Dir etwas andt.

Gie gehn mit einander herumb, wie oben ange-

Rumfmen Dietrich und Beinrich, zwen Trabanten. Dietrich.

46.

Ach, ich hab horen sagen, Jannen Weib rume fich Wie sie so offt thu schlagen Iren Mann, der taurt mich, Wie wenn wir sie bereden Daß Königlich Mayestat Ir ernstlich botten beten Bep hochster vngenadt,

47.

Coll jr Mann jr herr fein im Sauf Bnd fie im nichtes thon?

Jann und fein Beib kommen, er tregt den Korb, geht jr nach.

Seinrich,

Schau da kammen fie beede rauß Den woll wirs zeigen an.

Gla fagt gu Jannen.

Wolft du dem Korb nicht tragen, Saft mir die Tauben verlorn, Wolt ich dir den Horb schlagen Beidlich zwischen die ohrn.

> Sie nimmt ibin den Rorb von der fangen, gibt ihn den an Urm, balt schlegt fie in an den Ropff, Die Trabanten lauffen gu, reiffen fie von ibm.

- 286 ···

Beinrid.

48.

Ep, mein El, thu ein wenig gmach, Schlag bein Mann nicht so hart, 3ch will dir fagn ein andere fach: Beim Rönig ist es angebracht, Daß in der Stadt die Frauen Seind gern herren im hauß, Das will er nicht zuschauen hats verbotten durchauß.

49.

Darumb will ich dir fagen Faß du den Korb selbst an, Bnd thu in selbst heim tragen, Laß den Janen sein Mann, Bnd tritt hinder im here, Wilt du daß haben nicht So selt es dir gar schwere, Mit dem Schwerdt wirst du gricht.

Gla nimmt ben Rorb.

50.

hat denn der König sonft nichts zu thon, Als das er denck an mich? Das Mandat ich nicht halten kan.

Sann reift ir die Schluffel vnnd Beutel von ber feiten.

So biceift der Teuffel dich! Gib mir die Schluffel und Beutel her, Bnd trit guchtig nach mir!

Er fturgt die Urm under, fie auch, gebn alfe rumb, Die Erabanten lachen, unnt Gla fingt.

21ch, wie felt mir die fach fo fdwer! Der Teufl bicheift mich mit dir.

### - 287 mm

Jann.

Ir Königlich Trabanten,
Wie gfall ich ench isund?
Ich bin auß spot vnd schanden
Erlöst auff diese stundt,
Darumb so seit geladen
Bu einer Collation,
Ohn beeder euren schaden;
Ihund bin ich ein Mann!
Er sich sich nach ber Frauen vmb, gibt ir eins am

52.

Gelt, Frau, du muft wider bufen Bas du mir haft gethon? Ich habs auch lang leiden muffen.

. Gla.

Du bift ein lofer Mann, Lag nur megt tommen bein gfellen, Bnd fich bann mas ich thu.

Dieteric.

Darnach wir uns einstellen; Benn die Racht geht herzu,

Sie gebn ab die Trabanten, Gla murfft im ben Rorb . wiber fur.

53.

Das Gebot ich nicht halten kan, Kofts das Leben mir: Geh da, faß den Korb wider an Ebe ich dich auch abschmir, Daß alle Engel lachen, Weil dein gfellen wegt sein! Gie reift im ben Beutel auf ben handen, schlegt ihn damit ober die lend.

Jann.

En Frau, mas milt du machen, 3d bitt icon mein und dein;

54.

End wirst du das lang treiben Will ich dich verklagen . Dast du noch herr wilft bleiben.

Gla.

Will dich noch beffer zwagen, Dich dein Maul lernen halten Bnd mir gehorfam fein.

Sie folegt in gu boden, fteht ober im, end fcmirt in weiblich ab.

Jann.

Das muß der Teufel malten! D belfft, jr Rachbaurn mein!

Beinrich vnnd Dietrich die zwen Traban: ten lauffen ein.

Deinrich.

55.

21ch Jahnn, sag mir, was foll das sein, Was machst under dem Weib?

Jann.

Da wehr ich mich der Frauen mein Bon Leben und von Leib, Wie mir Chnhalb gebüret, Denn het ich das nit than, Sie het mich abgeschmiret.

Sie reiffen fie von einander.

Dietrid.

Das ift nicht recht, wolan, 56.

Colts der Ronig erfahren,

Daß kostet dir dein Leib, Weil doch in langen Jaren hie war kein bosers Beib,. Das jren Mann thet schlagen Bnd so vbel Tractica.

Ela.

Was thu ich barnach fragen? Ich will euch beed abschmirn; Sie springt auff, schlegt die beebe Trabanten und jren Mann ab.

57.

Also habt je vernommen, Wie ein jungs Weib allein
In der schlacht vberkommen hat sich gewehret fein
Orever Manner wol einmal;
Oarumb wer freger will
Und nicht kommen in pein und qual
Der lerne auß dem spil;

58.

Das er im nemm ein solches Weib, Die ehr und tugent kan, Das er ben jr zufriden bleib, Regir als wie ein Mann, So besteht sein haußhalten, Gin frumms Weib ist ein Ehr, Ben der man kan wol alten; Daß bhalt zu einer lehr.

#### -m 200 mm

| Die Personen in das &              | 5 p i | 1. |   |     |
|------------------------------------|-------|----|---|-----|
| Jann Poffet                        | •     | •  | • | 1   |
| herr Emeric, ber alt Mann .        |       | •  |   | 2   |
| Derr Friderich, ber reich Rachbaur |       |    | • | 3   |
| Dietrich } 3men Trabanten          |       |    |   | 4.5 |
| Cla, def Janen Beib                | •     |    |   | 6   |
| Rolandt, beg Jannen Batter .       |       | •  | • | 7   |
| Billanda, fein Mutter              | •     | ,  | • | 8   |

## Tragebia,

Von dem Griechischen Renser zu Constantinopel, vnd seiner Tochter Pelimperia, mit dem gehengten Horatio.

mit 18 Perfonen , bat 6 Mctus.

Rompt Jahn ber Marr, meynt und ichrept laut.

Des wird war, o es wird war, Des fehlt mir nit umb ein Har, Dann hennt wie es sich hat zutragen Hat die Whr eben viere gschlagen, D secht drauff, was gelts, ich wils gwinnen, Sie wird noch gar kommen von sinnen Wenn, man ihr wird die Zentung sagn Wie Andreas sen worn erschlagen: Ja, fürwar es ist für ihn schad, Kein solcher Kerls ist in der Statt, En, en, er reuht mich aus mein End, Bud ist mir für ihn herklich lend.

Er grenne, geht bin und wiber. Kompt Pelimperia mit Philomena jrer Jungfrauen, sicht fich vmb. Philomena, geht nicht dort der Jahn? Es wird ihm etwas ligen an, Dann soust wird er nicht also wennen,

36 will ihn fragen wie ere thu meinen, Dann er greint gwie vergebene nit.

Sie geht ju ihm.

Sor, Jahn, fag mir, das ift mein bitt, Mas ift dir, das du weinst also?

Jahn siecht fein But ab , fnapt.

Ich muft nit, das ihr ward aldo, Sunft hett ich etwan villeicht gelacht.

Er ficht auff die ander feiten :

Ja, hört ihr, heint, da ich ermacht — Freylich, ja, ich kans für war fagen, Er ist gester worden erschlagen, Daß ist ein bose klägliche sach.

Pelimperia. Jahn, fag mire, nicht vil vmbftend mach; Bas meinftu? bag ich es auch wig.

Jahn schlegt in die hand: Ja, auff mein End, es ift gewiß; Bas gelts, jhr werds noch selber sagen? Pelimperia.

Was ifts dann, vud wer ift erschlagen? Eag mirs, das ich es kan verstehn.

Jahn.

Im Rrieg thute nicht anderst jugehn, Wer nur ben andern übermag Macht, das der schwechste unter lag, Alfo es auch da gangen ift.

Pelimperia.

En ein rechter halbnarr du bift, Wiltu mire fagen fo fag her.

Jahn.

Ja mohl; mas ifts denn aber mehr? Ich fev gleich ein halbnarr ober nit,

Co hat er gnommen fein abschid, Der gut herr Undres ift schon hin. Pelimperia. Von herken ich erschrocken bin; Wer ift hin? thu mirs doch recht sagen.

Sabn.

Gur Undres ift worn erichlagen, Dann es hat mir heint traumt davon.

Pelimperia finde niber. Ich, jest thut mir mein traum aufgahn; Ich weh des Jammers, weh der not! Komm und erwurg mich, grimmer tobt!

Jahn und Philomena erhalten fie, und feben fie nieder.

Philomena fpricht jum Jahnnen. Du ftodnarr, weift fonst nichts ju fagen? Thust den Leuten dein Traum fürtragen, Alf feint sie war und muffen geschehen?

En nun, mas gelte, jr werds fein feben. Ge gest weg.

Philomena. Gnedigß Fraulein, feit wolgemut, Der Fantaft eben reden thut Wie er die sach weiß und versteht, Bnd ich hett nicht glaubt, das ihr hett Auff des Narrn traum was gehalten. Delim veria.

21ch meh, das es fein Gott muß walten!
Ich meiß des Rarrn finn gar wol,
Er ftecket des warfagens voll,
Bnd folchs nur als auf den geschichten,
Darnach hab ich mich gwiß zurichten;

Ud meh, meh, allerliebster mein, Coll ich dein icon beraubet fein? Die bann beint eben felber mir . In bem geficht ift fommen fur, Co flag ichs Gott in feinem Reich. Philomena.

Ronigliche Fraulein, mas fummert ibr euch Bon megen eines traums geficht Huff die man doch fol glauben nicht ? Dann fie gant falich vnb truglich fein , Fallen eim im ichlaf alfo ein , Huß gidichten, ben man ben bem tag Giman ju gar bart bendet nach . Drumb feit getroft und fommt mit mir, Da will ich euch mas lefen fur.

Gie geben ab.

Rompt Umurates der Ronig, mit Maligne dem Maricall fest fic. .

Die zeitung gibt , es hab ein Schlacht Unfer Bold vor wenig tagen verbracht, Bnd hab die Portugalifden gidlagen. Dalignus neigt fic.

Ja, man hat auch bas wollen fagn, Def Ronigs Con fep worden gefangen.

2murates.

Bne thut mabrhafftig febr verlangen Bu erwarten menn fie berfommen.

Malignus.

herr Ronig, ich bor pfeiffen und drommen, Unfer Rriegsvold bas giecht berein.

21 murates.

Brer gutunfft mir erfreut fein : Geht ihn entgegen, fagt bem Sauptman, Daß er fie auff ben meiden plan, Laß fürziehen, das mir fie fehen. Malignus.

Gnedigster Berr, bas fol gefchehen.

Er geht ab.

Amurates. Der zeitung find wir hoch erfreut. Daß wider kommen unfer Kriegsleut, Die wollen wir mit ehren empfangen.

Malignus geht mit bem Frauenzimmer ein. Großmechtigster Konig, jest fommt gegangen Der Feldt Sauptman mit fein gfind her, Die tragen all ihr Baffen und wehr.

Tett kompt Ernestus, der Hauptman geht vor, alsbenn Lorent, des Königs Son, dann Balthasar, der gefangen Fürst von Portugall, alsbann Horatius, Micolaus, Famulus, Petrian, vnd so vil man ihr haben kan, die gehen zu einer Thür ein, alle für den König, neigen sich, vnd zu der andern Thür wider binaus.

Der Ronig.

herr hauptmann, kompt und zeigt uns an: Wer war der hinder unferm Son In solchen stattlichen Rleidern gieng?

Erneftus. Es ift der Jung Print, den man fieng.

Der König. Wer war der, fo nach ihm thet gahn?

Malignus.

Gnedigffer herr, das mard mein Con, Welcher hat den Pringen gefangen.

Umurates.

Sie sind vne zu geschwind abgangen, Drumb, Hauptman, laft sie widerumben Wie zuvor auff den plat herkommen.

> Der hauptman geht geschwind ab, fompt mit dem Kriegevold wider, und ale der Pring zu im tompt, steht er auff und S.

Ceit ihr der Pring auf Portugall ? Balthafar.

36 bine gewest vor dem einmal, Jest bin ich ein gefangener Mann.

Umurates.

Es fol euch niemand nichts bog than; Lorens, fag, mer hat gfangen jbn?

Lorent,

herr Konig, derfelbig Mann ich bin, Der den Pringen thet erlangen.

horatins.

Rein herr Ronig, ich hab ihn gfangen, Derhalb hab den ruhm billich ich.

Malignus.

Der König wöll bedenden fic, Das mein Con nicht vnrecht geschech.

Umurates.

Wir wollen schon finden ein Weg, Der Jung Prins soll vns zengen an, Was sie bend ben der Schlacht gethan, Und welcher ihn gefangen hab.

Balthafar.

Dem Poratio ich mich ergab,

Der ift ber mich hat gefangen genommen, Darnach ift ihr Lieb darzu kommen Bnd mich geriffen von dem Pferdt, Mir auch genommen mein scharpffes Schwerdt, Bnd ander Waffen die ich het.

Umurates.

Weil euch Horatius fangen thet, So gebürt ihm die Rantion, Aber dir, Lorent, vnserm Sohn Gebürt das Pferdt, Parnisch und Wehr.

Poratius nenge fic. Grofimächtiger König, diefer Chr Bedanck ich mich all mein Lebtag, End wills verdienen wo ich mag, Bnd ferners wagen Leib und Blut.

Umurates.

Mann foll dem, der das beste thut Im Krieg allzeit danckbar lohnen: Balthasar der Prink foll ben dir wohnen, Den halt, daß er nur hab kein klag. Biß sich sein Batter mit uns vertrag Bnd biß er zalt sein Rankion.

Loren \$.

Ja, herr Konig, das will ich thun, Gut gelegenheit er bie ben mir hat.

Balthafar.

Ich band euer Majestatt ber Gnad, Big bag iche mider fan befculben.

21 murates.

Ihr muft eine weil gedulden; Bif ihr ein wenig gewonen thut, So wird euch schon leichter eur mußt.

Der Ronig geht ab mit Maligno und Beratie.



Corens gibt Balthafar die Band. Weil ihr ben mir fent einlosiet, Sich nun für anderst nicht gebürt Als daß wir treulich zusammfenen, Bus mit einander alls Leidts ergößen, Weil ihr auch seit ein Königs Sohn, Billeicht sichs noch zutragen kan, Daß ihr bekompt die Schwester mein.

Balthafar. Ja wol, warumb foll das nit fein? Darzu bin ich in eurn handen, Gott helff es als zum besten wenden.

Rompt Horatius, vnd mit ihm Pelimperia vnd Philomena.

Pelimperia.

Ach mein Horati, kuner Ritter, Wie sted ich in herhenlend so bitter!
Ich bitt, ihr wolt mir zeigen an, Wer boch das übel hat gethan,
Und mein lieben Undream erschlagen.

Soratius.

Ins vertrauen will ich euchs fagen: Eur Bruder Borent bas than hat.
Delimperia.

Deß Straff ihn Gott mit vngenad! Mein Bruder soll er nimmer sein, Weil er mich bringt in Leid und pein; Ach Andreas, du liebster Schat, hat dich dann mein Bruder auß traß Bmbgebracht von meinet wegen? So woll der liebe Gott dein pflegen, And mir auffs ehst helssen zu dir, Weil du hie nicht kanft werden mir, Daß ich doch dort mög ben dir sein.

Boratius.

Send getroft, gnedigs Frauelein, Bekummert euch nit mit den dingen, Die man je nit kan widerbringen, Beil es ist ohn euer schuld geschehen, Gott wird euch wol wider versehen, Beschern ein Gmahl eurs gleichen, Ein Abelichen, schonen reichen, Das wunsch ich euch von grund meines herhen.

Er gibt ihr die Band, neigt fich, und geht ab. Delimperia.

Ach weh des jammers, angst und schmerken!
Jest dend ich an des Jahnnen traum,
Dem du wolst geben gar kein raum,
Bud spracht, es wer betrüglichs ding,
Daß man zu achten hett gering,
Bud das er wer zuschlagen auß;
Kompts mir jeht nicht als sambt zuhauß,
Daß ich mich lang besorget han?

Philomena.
Königlichs Fräulein, wie soll man ihm than?
Gott, der alle ding hat versehen,
Der hatt es gwolt, drumb ist es gschehen,
Dem könn wir se nicht widerstreben,
Müssen uns seim willen ergeben,
Wöll wir anderst recht Christen sein:
Darumb schlagt auß klag, leid und pein,
Gott wirds nicht ungerochen lahn,
Euch wol beschern ein andern Man,
Der euch so lieb wird sein als der,
Pelimperia.

Ja, es sind wol der Manner mehr. So wol als etwan der Jungfrauen Die sich Person halb lassen schauen, Aber da fallen siets hinderung ein,

Nuch glaub ich nicht das müglich sein, Das mir ein Mensch auff dieser Erdn So lieb als der vorig kan werdn, Deß steh ich in groß not und klag. Obilomen a.

Morgen kompt schon ein anderer tag, Wber morgen ein andere geit, Die bringen halt groß vuterscheid, Deß Menschen hert ift mandelbar, Gnedigs Fräulein, über ein halbs Jar Sabt jhr ein andern mut und sin.

Pelimperia Meinstu, das ich gesinnet bin heut schwars und morgen weiß zu reden? Ich weiß wol was mir ist von noten Und was ich drinnen muß bedencken; Aber mein Bruder wil ichs nit schencken, Oder will mich selber erhencken.

Mbgang.

# Actus Primus.

Rompt Lorent bef Ronigs Son, mit Balthofar.

Loren b.

Herr Balthasar, wie gefellts allhie eur liebt? Mich dunckt das ihr hart seit betrübt; Geht euch was ab, so thut mirs sagen. Balthasar.

Ich hab hie nichts anderst zu klagen 211s das ich muß gefangen sein, Bind bas mich der Herr Batter mein Richt außlöst und bringt Rantion, Coust ich gar nichts klagen kan, Mir gefellts bie so wol als zu hauß.

Lorenk.

Wolt ibr mit auff bas Jaid binauf? Der ein meil jum ringlein rennen? Dder feben icons Feuerwerd brennen ? Bnd wie die Faldner mit Falden beigen ? Der ein meil fpakirn reifen Bu dem Bilt garten in dem bolb? Dber wolt ichiefen mit bem polb? Dder der Buchfen ju ber Scheiben ? Ober wolt fonft die geit vertreiben Dit fpiel burd Burfil ober Rarten? Oder wollen in ben Luftgarten Den Balm ichlagen, Tanten bnb fpringen, Soren Geitensviel ober Gingen. Dder mas fonft die gelegenheit gent. Dardurch vergeht Die lange geit. Die euch mocht in dem gmach befdwern? Balthafar feuffat.

Ich Gott , mann ich mas borfft begern . Go mehr mir all mein lend vergangen! Bolt gern allbie bleiben gefangen. Aber, lieber Gott, ich darfis nit magen.

Lorent,

En, thute ohn allen icheuen fagen, Dann es bleibt mol ben mir verborgen . Er gibt ibm die Sand,

Baltbafar.

Sich wils fagen, boch thu ich forgen 3d werd beg euch ein fehlbitt than.

Borens G.

Sep mas es moll, fagts Fectlich an, Dann ich euch gar gern belffen thu. Balthafar.

21d Gott, Die Lieb left mir fein rub,

Die ich thu tragen zu eurer Schwefter,

Die peinigt mich je lenger vnd vester, Daß ich sorg ich wet troftloß sterben. Loren f.

goreng.

D die will ich euch mol erwerben.

Er gibt jm bie Sand.

Schweigt nur fill vnd gebt euch zu ruh, Dein Schwester ich euch geben thu.

Sie gebn mit einander bin und wider, fiebn je fill, benn fagen fie etwas in die ohrn jufammen, horatius tontpe, ficht die Ronigs Gon,

Post! ich seh die zwen Königs Son Auff dem Sal hin und wider gehn, Es wird gewiß was heimlichs bedeuten; Ich will mich drehen auff die seiten, Dann sie sind mir gewiß nicht gut, Weils Balthasar verdriessen thut, Daß ich ihn hab Rancionirt Und auß der Schlacht gfangen hergführt, Der Lorens aber henckt das maul, Daß er nur die Rüstung und Gaul Auß dem Krieg hat zur Bend genommen, Und ich den größen preiß bekommen.

Indem gebt die Velimperia mit Philomena ein; ond als er abgeben will, und für fie geht, thut er ir reverent, fo left fie ein Sandichuch fallen, den bebt er auff, neige fich, fuß den unnd gibt ihr ibn wider.

Gnedige Fraulein, ber handfduch gehort euch.

Pelimperia gibt ihm ben andern auch

Da, nemmt auch den andern zugleich, Und behaltet fie von wegen mein.

Er thut ihr Reverens und S.

Daß foll mir gar ein lieb gidend fein.

Boratius geht as.

Balthafar bats mit den handlopuch als gesehen und S. Ad Gott, jehund ich gesehen han, oratius bringt das best davon. Pelimperia gebt mit der Philomena berumb, reben ge machlich jufammen, und fechten mit ben Sanben.

Borent fagt laut:

En schweigt nur und laft mich brumb forgen, Gr muft an einem ftrick erworgen, Ghe er mein Schwester folte kriegen, Wir wolln uns hin zu ihr fügen Und jhr ein wenig sprechen zu, So bor wir was sie sagen thu.

Sie gehn mit einander ju ihr, thun je Reverent, geben ir die Sand.

Corens.

Berkliebe Schwester! glaub, weil ich Auff dem Sal hab gesehen dich, Sab ich dir wollen zusprechen, Ich weiß es nit auszurechen Daß du und auch die Jungfrau dein Also heimlich redet allein; Ift es dir zu thun umb einen Mann, Weiß ich ein rechten für dich schon,

Pelimperia.

Was wolft für ein Mann geben mir? Deins gebens ich mir wenig acht, Du haft mein liebsten mir vmbbracht, Bersprichst mir Brüderliche treu, Der ich mich aber gar nicht freu, Will wol ein Mann bekommen ohn dich.

Cie geht mit irer Jungfrau ab.

Balthafer fratt fich in topff.

Ach web, ach fle verachtet mich, Der Horatius ift ihr lieb; Bu fterben ich mich schon ergib. Lorens.

En schweigt und feit nur nit so weich, Es fellt kein Baum von einem ftreich, Memmt ein hert, uns foll noch wol gelingen, Ich will sie euch zu wegen bringen, Eschichts nit mit gutem willen balt, So muß geschehen mit ein gwalt.

Sie gehn ab,

Rompt Boratius. Gott lob, mein fach fteht trefflich mol. Co tft auch mein bers freuden vol, Bon megen breperlen genab Die mir mein Gott erzepaet bat :-Die erft anab ift, bas ich im Rrieg Gefangen bab mit Glud und Gieg Des Ronias Cobn auf Portugall . Der gibt mir Gelte ein groffe Babl Bur jugefprochne Rantion, Davon ich lang mol leben fan; Die ander Gnad die mir Gott gab: Sit, daß ich gnad beym Ronig bab; Aber Die britt quad ift die beft . Beffer als ich ju munichen weft . Das ift bes Ronias Tochter gunft. Die liebet mich in hepffer Brunft, Diefelb hat mich bieber bescheiden. Der mart id mit berblichen Freuden; Dargegen aber fummert mich Daf fich bart fetet mider mich. Deg Ronigs Cobn Laurenbius, Bor bem ich mich befahren muß, Er gieb mir ein reif ubern meg, Cintemal diemeil er gern fech Daf fie den Dring Baltbafare nemb: Bum andern forcht ich mich vor bem, Daß er beym König mich versag, Bnd er geb die Heyrat nit nach, Weil ich nur bin eins Grafen Sohn: Wie aber denn, was soll ich than? Die erwart ich der liebsten mein, Die kompt gleich eben gangen rein.

Rompt Pelimperia mit Philomena

beut im die Hand. Fürwar, ich hab mich kummert hart. Ihr werd lang haben auff mich gewart, Ich hab zu den vorgehenden Sachen Bor all ding richtig muffen machen, Beint vmb sechs Uhr in eurn Garten Da will ich euer allein erwarten, Mit euch beschliessen alle ding, Wie ich den König darzu bring, Daß er mich euch zum Gmahel saß.

poratius.

Gar wohl hab ich verstanden das, Will mich einstelln zu rechter Zeit, Weil die Nacht leichtlich schrecken gent, Den Weibspersonen wo die sein, Des Nachts auß ihrem Gmach allein; Gott laß vns bede frisch und gsund Erleben die glückselig stund, Und daß man uns nicht sehe hie stehn Will ich auss dissmal von euch gehn.

Er brudt fie, Ind geht ab.

Sie fict ibm nad, Pelimperia S.

Bnd wenn der König nit haben wolt Das ich Horatium nemen follt.; So wolt ich mir felbst thun den Todt. Philomena.

Snedigs Fraulein, dafür fep Gott!

Wie lang ifts, benett eur Gnad nit dran, Da ihr wolt nemen gar kein Mann? Doch habt jar euch eins andern besunnen, Zwar kein unstetigen lieb gewunnen, Sonder euch nach eim schon vmbgsehen.

Delimperia.

Weist nicht, man thet vor Alters jehen: Wenn einer etwas kauffen wolt, Daß er etwas guts nemen solt, Wenn ers schon desto theurer nem? Als daß ich nur jeht überkam Des Königs Consens und vergunst, Wolt ich mir nichts mehr munichen sunt, Oder es kost mir Leib und Leben.

Philomena. Hat der König das vorig nachgeben, So hab ich gar kein zweiffl dran Daß ers da nicht noch eh werd than, Run kompt, der Tag der neigt sich immer, Wir wölln nein ins Krauenzimmer.

Sie gebn ab.

Rompt Balthafar und Lorent. Balthafar fagt fläglich.

21ch Gott, ich lig bie vergebens Bnd hab all hoffnung meines Lebens Mir ganglich aus bem Sinn gefest, Bnd muß beg dings fterben zulest, Beil das Röniglich Franckein Co gang und gar nicht achtet mein, Will sich auch an eur Lieb nit kehrn.

Lorent. Ich will ihr den Sochmut fein mehrn, Gur Lieb mir nur gufehen thu, Bas ich fchaff, da helfit mir dargu. Petrian! balt komm berein ju mir. Petrian, ein Junger kerl laufft ein. Gnedigster herr, was wolt doch ihr? Bu eurem dienst bin ich bereidt.

Borens.

Mein Petrian, mich bescheidt, Ich wolt dich gern etwas fragen, Wann du mir wolst die warheit sagen, Bnd du solst es umb sonst nit than,

Petrian.

Ja, wenn ich ber fach miffens han, So will ich fagen die marbeit.

Lorens.

Weistu nicht wen jetiger zeit Mein Schwester an dem hof hat lieb? Detrian.

En, barauff ich fein achtung gib,

Borens giecht vom Leber, fest ims Rapier ans Berg.

So mustu dein Leben verliern, Weil dus nit wilt in gnten than, Ich dich villeicht wol zwingen kan, Das dus mit bosen sagen must.

Petrian.

O verschont ich, wils sagen suft. Die Jungfrau liebt Horatium, Bnd wie ich heint heimlich vernumm, So will er in seins Batters Garten Frer heint auff den Abend warten Da werdens haben ein gesprech, Doch bitt ich das ihr in keim weg Was ich gesagt hab, wolt vermelten, Musts sonst all mein tag entgelten, Bep ihr und andern Höslingen.

#### -- 308 ---

gorens.

Meinft, bas ich fag von bifen bingen ? Er greifft in fad.

Sich da, hab dir ein schend zu lohn, Erfehrst du mehr, so zeig mirs an, Co gib ich dir noch ein verehrung.

Balthafar gibt im auch gelt.

Sich da, hab dir ein ritter zehrung, Bnd halt die fach ftill und verschwiegen, Du folft noch anderst von uns kriegen.

Er nimmte und geht ab.

Lorent.

Wolt der Leder mein Schwester erwerben? Rein, zwar er muß die Nacht noch sterben, Doch unvermercht, das sies nicht weiß, Wir wölln ihm aufwarten mit fleiß, Bnd wölln ihm geben seinen lohn, Daß ers hinfort nit mehr soll thon.

Sie gehn ab.

Rompt Horatius mit. Petrian. Horatius.

Allhie steh und wart vor der Thur. Du weist wen du folst lassen zu mir, Wenn du aber horst fremde Leut, Go schau, das mir das werd bedeut, Damit ich eine warnung nem.

Petrian.

Ja, ich wil recht nachkommen dem. Er geht auff bie ander felsen.

Ich will es gehn dem Fürsten sagen, Daß wird mir gwiß ein Tranckgelt tragen. Er geht ab.

Poratius gebt auff und niber.

Mit ihren schwarben flügn gmacht Die himel Wolcken dundel zwar; Auch Mond und Stern verfinstert gar, Den schönen Tag von hinnen trieben. Doch wenn sie mich bringt zu der lieben Bistu mir lieber als der tag, Dann ben dir ich gelangen mag Zu dem, darnach ich lang hab gitrebt, Rein frölichere zeit noch nie erlebt.

Pelimperia geht ein, beut horatio da . Sand.

Ach herhen allerliebstes lieb, Euch ich mich gar zu engen gib, Bill auch von euch nicht segen wider: Doch bitt ich, sest euch zu mir niber, Mein hert ist mir traurig und schwer, Benn nur fein gfahr vorhanden wer, Darvon wir tamen in ein Schaden.

Gie fegen fich jufammiru.

horatius.

Weibsbilder sind mit Forcht beladen, Förchten sich wo es nicht bedarff, Saben Gedancken schwer und schaff; Aber, Herslieb, schlaget die auß, Könn wir doch nauff ins Sommerhauß, Das ist verwaret nach dem besten Mit Schlossen, Rigeln, der aller vesten, Dasselbig könd wir sperren zu, Darnmb bitt ich, gebt euch zu ruh, Allhie sind wir ohn alle gfahr.

Pelimperia.

O herbenlieb, fürmar, fürmar, Furwar die Sach die ift nit gut,

Dann wenn mich etwas anden thut So geht es mir gwiß in die Band. Doratius.

3ch hoff all Bnglud hab ein End Bnd bin frolich und freuden voll.

Best lauffen Die green Burften ein, find vermumbe.

Pelimperia laufft bavon und fcrent.

26 Bott! bas hat mich geandet wol!

D herr Maricalt! D herr Maricalt!

Rondt ibr vns belffen, fo tompt baldt ;

Boratius greifft nach ber Wehr, Die gwen Gurften bem den ibn gu Boben , ftoffen ibm ben Dolchen in Leis.

Spratius.

Bhr Bogmicht, wie kompt ihr hierein? Bas Morderen foll- das doch fein? Sie fchweigen fill, binden ibn an, und benden ibn.

Lorent.

Sich, alfo haft du beinen lohn, Gin todter Sund nicht beiffen fan.

Sie geben enflendt ab.

Kompt der Marschalt in einer Nachtschaus ben, hat ein hemmet über die Kleider an, ein schlaffhauben auff, mit einer bloffen Wehr.

Ach, wer hat mich so hart erschreckt, Mit seim Geschrey auß dem schlass erweckt, Bnd mich bey meinem Umpt genennt, Daß ich soll kommen und helken bhend? Wer bist du der so geschryen hat?

Er ftebt fill.

Wenn nur niemand wer gschehen schad, Ich muß mich ein wenig umbsehen. Er tompt, wo sein Sobn bengt. Ach weh, weh, was ift bem geschehen? Er fcneid ihn ab, legt ibn für fic, fo ifte fein Cobn, er gicht ein blutige Tüchlein rauß, ruttelt ibn, gicht ibn ben ber Rafen, bnd fagt fläglich:

Ach weh! Ach Horati, mein Sohn!
Ach Horati, wer hat dir than?
Ach weh, du mein einiges Kind,
Daß ich dich solcher gftalt hie find,
Mit einem so durchstochnen Herben!
D weh meins schmerken über all schmerken!
Beh meiner pein über all pein!
Ach wer muffen die Mörder sein?
Daß ich mich nur an ihn kund rechen!
Ach weh, mein hert will mir zerbrechen,
Meine Sinn wollen mir vergehn;
Bas soll ich in der klag hie stehn?
Ich will mich gehn felbst bringen umb,
Daß ich nur auß dem herhleyd kumm.

Er fehrt die Webr über fich , will fich etflichen, befinnt fich boch , und murfft fie miber weg.

Ach nein, es ist die zeitlich Pein Giegen der Höll gar schlecht und klein, Drumb will ich nicht Händ an mich legen, Sonder gestissen sein dargegen Daß ich erforsch die Feinde mein, Dann das hat than keiner allein, Erfahr ich wer sind die Böswicht So schon ich selbst meins Lebens nicht, Sonder will jhn geben den Lohn, Wie sie dir, mein Sohn, haben than. Mun will ich ihn tragen ins Hauß, Bud will ihn lassen wandnen auß, Bud jhn auff das best balsamirn, Stett sehnlich klag über jhn führn, Go lang bis ich mich grochen hab,

Alebann ich ihn leg in ein Grab, Bill ihn auch laffen mahlen ab. Er tuft fein Sobn offt, und tregt ibn ab.

### Actus Secundus.

Lorent geht ein mit Balthafar in jren Fürftlichen Kleibern.

Lorens.

Der Cach ist nun ein aufang gmacht, Auch so hab ich nechten ju Nacht Ergriffen auch die Schwester mein, Die hab ich lassen legen ein, Bud soll nicht eh kommen an Tag, Bist daß sie euch die Eh zusag; Was gilte, ich wöll sie dultig machen?

Wir haben groß Gfahr ben der Sach en, Bad ich werd von mein Gewissen Bar hart genaget vnd gebissen, Daß ich mein hand geleget an horatium, der mir nichts than; Solt dann die Mordthat erst außbrechen, Wie hart wur man die an vns rechen! Fürwar das übel thut mich reuhen.

gorens.

En schweigt ftill, ihr dorfft ben mein treuen Euch nicht fürchten, daß mans erfahr, Oder die That werd offenbar; Doch muß wir Niclaus und Petrian Auch eben wie Horatio than, Denn wenn einer von mir nimbt Geldt And mir einen verräth und melt, So nimbt er Gelt, verräht auch mich, Aber daß ihm das wehre ich, Bnd daß fie dahin nicht mehr denden, Woll wir ihn allen benden schenken, Bnd darzu geben gute Wort; Morgen muffen sie bede fort, So bleiben wir bede vnvermehrt.

Balthafar.

Ich will als thun mas ir begert, Daß nur die Sach verschwigen bleib, Bnd ich die Jungfrau trieg zum Weib.

In dem tompt Niclaus, geht gu Balthafar.

Gnediger herr, ich hab die Rleider - Widerumb tragen zu dem Schneider, Der will fie machen nach eurem beger.

Lorens.

Sort, mein Ricolaus, fompt boch hieher, Gin guten dienst habt ihr uns than Darumb geburt euch mas zu lohn.
Er gibt im ein Retten.

So nemet dife Retten bin, Auch follt ihr bas gnieffen forthin, Ben eurm herrn fo wol als mir.

Balthafar.

Ich will ein neus Aleid kauffen dir, Doch schweig still und sag nichts davon, Bnd heiß uns rein den Petrian, Dem haben wir was zu vermelten.

Riclaus.

Bott woll euch das reichlich vergelten, Petrian will ich ichaffen kommen.

lorent.

Riclaus, mir haben uns fürgenommen Lied's beutiches Theater. 1. Th.

24

Die Racht zu fiben ein kurhweil, Darzu dorff wir nur hilff zum Theil, Das follt heint geschehen umb siben Bhr, Da follt ihr auff den Rirchhof nur Warten bis wir bed zu euch stoffen-Riclaus.

Ja, ich will mich ba finden laffen ... Bmb diefelb Beit, das glaubt nur gewiß. Roren f.

Bir merden une verlaffen auff big.

Rompt Petrian.

Dr gnedige herrn, der Nicolaus Der hat mich gheiffen gu euch herauf.

Lorens gibt Petrian, auch ein Ketten. Du bift ein guter Petrian, Bnd haft vns groffen Dienst gethan, Darumb so nimb zu Lohn die Ketten.

Er gibt ibn die Retten und fpricht weitter. Roch mehr mir bir jufagen hetten : Der Diclaus ber ift bir nicht gut, Bog Karten er augmerffen thut, Dag ich forcht, er mocht uns verrabten, Dardurd tombitu am meinften ju ichaden. Weil vus ein alts Sprichwort vergmift: Bo ber Baun an bem niderften ift . Da fteigt man an bem meinften bruber: Bus gween mocht man wol tragen nuber. Aber mo bleibft du? drumb woll wir Gin febr guten rabt geben bir, Dem Diclaus bas Daul ju verdinden : Beint wirft bn ibn auff bem Rirchhoff finden. Co bald die Bbr thut fiben fclagen, Mann bu nun wolft ein Runftftud magen ,

The same of the sa

Und ibm fdieffen ein Rugel in Leib . Daß unfer Cad verschwigen bleib. Co molten mir bir ehrlich lobnen. Detrian.

Thet ich Soratii nit iconen . Sab ibn bracht ben ftrid an die Rebin, Will ich bes Riclaus auch nit fehln, Das glob ich euch ben Treu und Ghr. Morgen fruh lebt er icon nicht mehr.

Er geht af.

Lorens.

Cedt nur wie fein ichidt fic all fach: Jegund will ich bestellen die Bad. Dag fie benm Rirchhof haben acht . So bald ein Duren fnalt und fracht. Collen fie lauffen von ftund an Und ben der ben Souf bat getban Collen fie afangen feten ein , Der Bala foll auch fein Rirchof fein . Dardurd maden wir vne allbeid Bor ihnen gute ficherheit.

Balthafar fduttelt ben Ropf, und gebn ab. Rommen Sorolt und Morolt, die zween Scharmachter, haben mit fich noch etliche ftumme Derfonen. Sorolt.

Run bort mir ju, ihr lieben Befellen, Beiln mir die Bach verfeben follen So wolt fein bapffer gfamen ha Iten , Die pus berfam von den Alten: Sanet Marr will ich euch jum log geben, Das foll ein jeder merden eben , Wenn er gfragt mird, mas das log fen, Muff bag man ibn erfenn darben ,

Dann welcher das nicht merden thet, Gein Leib und Leben vermidelt hett, Oder daß man ihn zu boden schlug. Morolt.

Ep, jhr dorfft kein sorg haben für mich, Ich bin deß unterrichtet gaug; Thet eins mals in Bngern ein Jug, Da hett ich auch deß Loß wergessen, Da thet mir der Wachmeister messen Mit seim Federspieß meine Ohrn, Davon bin ich so wißig worn, Daß iche forthin vergiß nit mehr,

Still, fill, es gehn Leut dorten ber, Da muß wir feben wer fie fenn, Seinds nicht richtig, fo fuhr wirs ein.

Rompt Lorens mit Balthafas.

Blud zu jr Bachter, wie steht allfach? Horolt.

En gnediger herr, alfo gemach, Bir find gleich allererft auffgogen. Eoren b.

Hort zu was mich hat jest bewogen Guch ein Befehlch zu zeigen an: Es finden sich etlich Person, Die haben bose Practick vor, Halten sich vor Sanct Affra Thor, Finden sich gmeiniglich umb siben Bhr; Damit man surfomm der Austruhr, So gebeut ich euch ben der Psicht Bnd daß ihre unterlasset nicht, Wen ihr der orten thut erlangen,

Sep wer da wöll, die thut all fangen, Werns schon unser Diener und Anecht. Horolt.

Den Sachen weiß ich zuthun recht, Gur Fürftlich Gnad kein zweiffl trag, Ich will fie kriegen eh es wird Tag.

Sie bede gehn ab.

Sorolt.

Co habt gut acht wie ift vermelt,' Es tregt ein, ein Gulden fang Gelt, Da konnen wir ein Trunck drumb than-

Morolt.

Das Gelt wir balt verdienet han, Wir wollen vns ben der Kirch eden Hinder eim groffen Pfeiler versteden, Daselbst uns keiner mag empflihen Bnd wollen jest alsbalt auffziehen.

Sie geben ab.

Rompt Petrian, hat ein gespandte Püren. Die bebe Fürsten sind koffren, Geben mir guten trost daben, Daß sie mich hoch erheben wöllen, Ich soll ihn zgfallen mein Gsellen, Wenn er jeht balt wird fürgehn mussen, Wit einer Rugel zu Todt schiessen, Was will ich than ohn all mein Schaden, Mein Büren hab ich doppelt gladen, Rompt er, so schieß ich ihn behend, Daß ers weiß in dem Ropst vmbwend; Schau, schau, dort schleicht er auß eim hauß, Ich will ibm machen sein garauß.

Micolaus gebt ein. Mich reut marlich horatius, Jegund ich in forchten fein muß, Dag foldes übel fomm an Tag,. Bnd folg ernftliche Straff hernach.

Petrian fchieft.

Riclaus.

Mu meh! mer hat geschoffen mich?

Petrian.

Daffelb will dir nicht fagen ich.

Wenn der Petrian mit trudnen Papier ben Riclaus fchieft, hat er innwendig ein kleines Spruglein von Prifillich, bas brudt er, als griff er an die Wunden, fprugt die Prifill durch ein Löchlein aus dem Wammes wie Blut, fo turdelt er vmb bif er ftirbt, vud lefts folgends auslauffen.

Sorolt, Morolt, und die andern Bachter lauffen herfur, fallen auff Petrian.

Sprolt.

Du Lecker! balbt gib dich gfangen! Solft an Galgen werden ghangen, Daß du bie in der Statt loß schiest!

Detrian.

Bu frieden ihr mid laffen muft, 3ch bin deg jungen Printen Rnecht.

Sorolt.

En, schad nichts, du bist uns der recht; Man schiest nicht in deß Königs Statt! Morolt.

Secht da, er ein erschoffen hat, Den will ich legen in ein Ecen.

morott foleifft Riclaus ab.

Sporolt,

So will ich den ins loch nein fteden, Darumb geh nnr balt fort dein Straffen.

Petrian geht mit.

Ihr muft mich wol wider rauß laffen.

Gie führn in ab.

Rompt Lorens und Balthafar.

Ich hab mein Jungen ausgesand, Busehen mas die Wächter hand Rachten die Nacht wol aufgericht, Ich meint ja, es solt fehlen nicht, Wie wir gester haben beschlossen.

Balthafar.

Es gehn vos noch wol an die Possen, Aber das Spil ist noch nicht auß, Gott geb daß nichts boß folg darauß, Denn mir ist mein hert gar zu schwer, Wollt daß ich in Portugall wer.

Famulus der Jung geht ein.

Gnedige hern, der Petrian Left euch vmb eur hilff ruffen an, Der ligt dort in ein Thurn tieff, Und hat mir geben difen Briff.

Borens lieft den Brieff, lacht und gibt in dem Balthafar

herr, eur Lieb wollen den Brieff lesen.

3u dem Famulo sagt er, vnd gibt ihm Gelt Bu ihm sprichst, du seist bey mir gwesen, Er soll haben ein gutes hert, Wenn man ihn schon auch führt ausswert, Wenn man ihn schon auch führt ausswert, Bum Galgen, als wolt man ihn hencken, Sol er ihm doch nichts böß gedencken, Dann ich wöll ihn ohn als beschedigen Bon aller schand und schmach erledigen; Zeig ihm die Büchsen, doch schau drauff, Das du die machst bey leib nit anst, Sag des Königs Brieff seind darinnen, Die ihn bald ledig machen können;

Sag ihm, er dorff teins Gelts nicht schonen. Er foll ihm kauffen mas er beger, Gibt er das auß schick ich ihm mehr. Der Jung geht ab.

Borens fdreit.

Meifter Jahn! Jahn, tomm doch herfür:

3abn gebt ein bat ein Benders Schwert an.

En, gnedigfte herrn, mas wollet for?

36 meint zwar, du tonft felbft wol denden, Morgen folftu Petrian benden,

Jahn befinnt fic.

Petrian henden, henden Petrian, En, mas hat der gut Kerll gethan Bnd das ich ihn auffhenden foll?

Balthafar

En du mirft es erfahren wol.

Jahn

geht bingu, vnnd mift mit feim fpief an Corenhen.

En ja, ein Galg ist wol fo boch als ihr.

Lorens gibt im ein mauldafchen.

Bolftn den Galgen meffen an mir? Gebin, meft ibn an beines gleichen.

Bu Balthafar fagt er.

Wir zwen wollen zu Sauf heimfdleichen.

Sie geben ab.

Jahn.

Den Printen hett ich gehendet gern, Solt mir ein folder zu theil wern, Ich wolt mit allem luft ihn henden Bnd ihm das schlagen wol eindrenden.

Er gebt ab.

Rompt Famulus. Wenn man mir hat verbotten fcon

Dag ich die Buchen nit fol oufitbon . Go fan ichs jedoch laffen nicht. Bnd mir gleich wie den Beibern afdict. Wenn man benfelben mas verbeut. Ominnens bargu begierligfeit. Darumb fo mach ich auff die Buchfen.

Er thut fie auff , lade.

Da find ich auff ber Belt gar nichfen, Bnd man bat mire verbotten fo bart.; Mun mach ich mich bald auff die fabrt. Bnd richt Petrian botichafft auf. Trag darnach die lebr Buchfen ju bauf.

Rompt Malignus mit Ernefto dem Saptman fest fic.

Diemeil der gfangen ben der nacht Bat ein Goldaten umbgebracht, Und folde Mordthat Blar betennt . So bat bas Ronialich Regiment In drauff verdampt guftrangulirn. Und mir bend folln guerequiern Meifter Jahnnen bas anzeigen. Und ibm den Theter machen engen.

Erneftus.

Gitrenger (Bert) Maricalt, weil er betend Daft er mit feiner epanen bend Bat umbgebracht Ricolaum, So bendet man ibn billich drum, Sabn tompt, führt Datrian an frid.

Dalignus.

Du betenft bod noch die mordtbat ? Detrian.

Bas mein maul einmal gerebt bat, Bud mas mein Sand einmal hat than Da werd ich nimmer weichen von,' Gott geb was ihr herr Marschalt sagt, Ich bin nit so blod und verzagt Daß ich mich forchte dem Todt.

Malignus.

Co rabt ich dir, befilch dich Gott, Dann das Königlich Regiment hat dich des Strangs wirdig erkennt. Drumb Jahn, geh hin und knupff ihn an, Doch folst ihn todt wider rab than, Bnd ihn begraben in ein grab.

Der Maricalt und Sauptmann gebn ab.

Jahn.

3ch thu weffen ich befelch hab, Romm her, ich will dich hubich anstricken.

Petrian.

En fcmeig, es wird dich init hart druden.

Jahn.

En nun, fo drudt es aber dich.

Petrian.

Du folft den Tag nicht henden mich, Bnd wenn du auch werft noch fo klug.

Jabn.

En, ich will dir fein gscheid genug, Bnd dich boch nauff an Galgen binden, Du wollst mir dann vntern handn verschwindn.

Sie kommen gum Galgen, Jahn fteigt hinauff, und fagt gu Petrian.

Mnn bet, da fichft dein Rirchhof du, Ghe daß ich zeich die Schlingen gu,; Alebann wird es dir fein gu fpet.

Petrian.

Ich hab noch wol zeit daß ich bet, Du wirft balt horen andere mehr.

Jahn.

Auff dich zu warten ich nit beger, Wiltu beten so magst dus than, Ich hab dich angebunden schon Und stoß dich über die Läyttern ab.

Petrian.

Roch zeit gnug ich zu beten hab.

Jahn würfft ibn binunter.

Der Schelm will fein guts Wort ausgeben, Schad wers doch daß man ihm ließ leben, Run will ich ihn vor ziehen auß, Sein Rleider mit mir tragen zu Sauß, Ihn werfien in ein Gruben brauß.

Er fcneib ibn ab, sicht ihn auf, ond tregt ibn ab.

# Actus Tertius.

Kompt Malignus der Marfchalt. allein.

Ach, wie thuts mir so schmerklich weh, Wo ich in mein Sauß steh und geh So kompt mir stetigs für mein Sohn. Bund thut mich gleichsam manen dran Sein unschuldigen Todt zurechen So weiß ich nicht wer sein die Frechen, Die ihn erwürgt in meinem Garten, Ersahr ichs, so müssen sie gwarten Was sie meinem Sohn haben than; Bund weil ichs nicht erfahrn kan So macht ein Schmerk den andern schmerken, Die mir ligen an meinem Perken.
Schau dort kompt gleich der Famulus rein; Was wird nun neuß vorhanden sein?

Famulus geht ein, tregt ein Brieff, gibt ihn dem Marfchalt.

Befrenger herr, nembt difen Brieff, 216 ich von der Gfengnuß herlieff Pelimperia mir den gab.

Malignus.

Mein lieber Jung, groß band du hab, Du darfift marten auff fein Unwort, Darumb geh beines wege nur fort.

Famulus geht ab.

Er bricht den Brieff auff, vermundert fic 21d , ber Brieff ift geschrieben mit Blut: Sein innhalt alfo lauten thut. Buvor mein Chrn geburlichen gruß; Gurnthalb ich mich mundern muß. End fan nicht miffen mas es macht Dag ihr eurs Cohns fo menig acht, Den die gwen Pringen haben erftochen, Und wenn ihr bas laft ungerochen, Weil ich ibn bab gur Ghe genommen Sett er mol bod fonnen ankommen, Dag ibm die Morder abgeraubt, Bnd ich will nicht fanfft legen mein Saubt, Silft mir Gott auf ber Gfangenuß mider , Bif ich auch leg jur Erden niber Die zwen Dringen, ich arme Dapot. Das ichmer ich biemit einen End : Thut ihr mas daben, fo ifts aut. Den Brieff fdrib ich meinem Blut. Malignus.

216 Gott, 216 Gott! mas foll das fein? Coll dann die engen herrschafft mein, Der ich so lang mol bienet ban,

Mir geben fo ein bofen Lobn,

Bnd mir mein einigen Sohn vmbbringen?
Ich kans nicht rechen mit der Klingen,
Eie sind mir beyd zu hoch geborn;
Klag ich dann schon, so ists verlorn,
Ich kan kein recht deßhalb gewinnen,
Deß muß ich noch kommen von sinnen;
Der richter ist verdächtlich mir.
D, grechter Richter, ich klag es dir,
kaß leuchten die Sonn der Grechtigkeit,
Mein Sohn noch in meim Hauß todt leit
Den will ich nicht lassen begraben
Bis sie allbeyd bezahlet haben
Mit ihrem Blut den Sohne mein.

Jest geht Jahn ein, tregt ein Brieff, grepnt.

En, en, en, der schmerklichen Penn, Den Brieff hab ich in hosen unden In deß Petrians Sack gefunden, Darauß ich gar wol spuren kan; Daß man ihm hat vnrecht gethan Run, meinhalb, ich kan nichts dafür.

Malignus der Marschalt sicht fich wmb. Sich, halbnarr, wie schrenft? mas ift dir? Bnd mas hast du da fur ein Brieff?

Jahn wennt. In Petrians Sad ich ihn ergriff, Darauß ich gar wol merken kan Daß man ihm vnrecht hat gethan, Defhalb thut er mich gar sehr reuben.

Der Maschalt lift den Brieff also: Mein Petrian, ben meinen treuen So will ich dir genedig fein, Darumb du in dem Gfangnuß dein Solft dich mit Gedult wol gehaben, Mit großer Freud will ich dich laben, Salt du nur verschwigen die sach, Bom Galgen ich dich ledig mach, Colft du schon sein gebunden an, Dann ich hab Brieff vom König schon.

Datum Borent.

Jahn fagt kläglich. Da hörns ja felber eur Gnad, Daß ihn der König loß gesprochen hat, Aber ihr hiest ihn henden mich, Kein schuld will daran tragen ich: Secht ihr, wie ihr es vorantwort.

Er fonupffe ale grepner.

Dalignus. Pad du dich deines Wegs nur fort, Bnd lag dir machffen fein grabs Sar. Jahn trant fich im topff, und geht al.

Der Maricalt. Durd ben Brieff wird mir offenbar . Das Difer gebendt Detrian Dir bat belffen ermordn mein Gobn. Bnd dag ber jung Print, Berr Borent. Gott geb ibn Deuln und Deftilent. Den-Petrian angelernt bat Dag er verbracht hat die Mordthat, Muff bag die fo gemiffet brumb Mue bede find tommen umb . Seiner Schwester in der hafft dabinde Bill er bas Daul auch bamit binben . Dag niemand mehr verhanden mer Der brumb meft wie Balthafar und er, Co fdwerlid martid, Gott gefproden. Dag iche nicht laff an ibm ungrochen. Co baldt und ich bab glegenheit; So will fie noch umbbringen bepd.

Er zudt fein Schwert, denn auch den Dole chen, haut und sticht umb fich, wird uns finnig.

26! mir vergebt gleich all mein finn! D. mein Boratt, mo tomft bin? Shau, bort laufft er! ficht wie ein mauß! Bort, Sorati! nein, er will ba naug! Er laufft von einer feiten ju ber anbern, Den Bafen bett ich bald gefangen. Bor, Paurla, von mann biffu gangen? 3a, ber Ronia fist über ber Dalgeit. Berr Balthafar, wolt ihr auffe gejandt ? Schau, icau, bort Reit auch Lorent ber, Springt in mein Garten mit fein Pfer! Benn mir benn beint bie Birn blaten Lieber , thut mir in Graf fein icaben! Daß Commer hauß bab ich erft baut. Cecht, da fompt meine Borati Braut! D horati, mein lieber Con! Wart, ich laft bich noch nit bavon. Er laufft unfinniger weiß mit blofer Wehr und Dolden ab.

Rompt Rönig Amurates mit Laurentio, Balthafar und Ernesto dem Hauptman und Gangolffo dem Portugalischen Gfandten, der tregt amen sed mit Gelt,

Der Marschalt gehet auch ein vmb den Kbnig herumb, sicht fie alle nach einander an, thut gar nerrisch.

Der König lieft ein Brieff und S. Königlicher Gfandter von Portugal, Bir lefen eur Credent jumal, Darinn finden geschriben wir, Was ihr une bringet Mündlich für, Dem follen wir glauben zuftellen, End ihre Lieb auch halten wöllen Alles was ihr vne werd zusagen, Daran wir auch fein zweiffel tragen, Darauff mocht ihr eur sach fürbringen.

Bangolff neigt fic. Snedigfter Berr, vor allen bingen 36 ibr Majeftat angeigen muß Meine Gnedigften herrn freundlichen gruß, Bnd fein willige bienft baben, Bnd meil fein Gon gefangen fep Rmb ettliche Gelt Rancionirt . Sab ich baffelb mit mir berafurt. Bnd ift mein bobe bitt barneben, Den Jungen Printen ledig ju geben, Daf übrig eur Dajeftat begern (Db es wol thut mein herrn bidmern) Go will er boch bas alle eingehn , In emiger Bundnug ben euch ftebn, Richt thun, wider euch und die eurn, Daß foll ich mit mein God beteurn, Bud aller difer Red begrieff Berfertigen mit Gigll und Brieff. Daß es nun frothin Daben bleib. 21 murates.

Daß man dise ding all beschreib Befeld man in der Cankelen, Bud ihr solt selbst auch senn daben, Das man vor als collationir. Deutlich beschreibe nach gebur, Darauff druck wir auch unser Seeret, Bud wöllens halten vest und steht; Aber das Rancionir gelt Davon ihr auch besonders gemelt Daß gehört vuserm hof Marschalt. Marschalt spricht thoricht vnd fellt gu fuß. Ja es ist mir mein herh erkalt: O Gerechtigkeit! Gerechtigkeit!

Lorens fion ibn weg. Eur fürbringen fich jest nit leid, Ir fecht, der König hat guthan. Marfchalt.

Ja, mir ift auch gelegen dran.

Was ist dem Marschalt widersahren Das er thut so selsam gebarn? Wir seinds an ibm nit awohnet vor?

Lorens fagt dem König in ein Ohr. Herr König, der Gelt gentig thor Hat ghört, das der Gesand vermelt Gr bring das Rancionir Gelt,
Darauff ist er also gesessen,
Dat sorg das man werd sein vergessen,
Ond wer ihm das nit folgen lahn,
Amurates.

En, was wir euch zugsagt han! Daß soll euch werden, nempt das Gelt hin. Man gibt ihm das Gelt, er würffts zum Eingang hinein, geht alle weil ab,

Damit ich nicht zufrieden bin; Ich wolt das Gelt wer nie gemacht. Dann es hat mir mein Sohn vmbbracht. Balthafar ftoft Lorensen, Lorens fagt jhm etwas in ein Ohr.

Der Ronig.
Gerr Balthafar, ihr fept gelofet auß,

Wenn nun eur Lieb will heim zu hauß So foll es Ihr vergunnet sein, Denn alle Clauffel groß und klein, Die wir haben mundlich bedingt Bud was und Fried und freundschafft bringt, Das alls wir zu halten begern.

Porenk.
Der König, wolts euch nicht beschwern,
Daß ich eur Majestatt fall ein,
Prink Balthasur, der gliebste mein
hatt sich gegen mir also erklert,
Daß er jest noch nicht heim begert,
Sonder wann ers erhalten kund
Sein hert und Gmut ihm darzu stund,
Daß er eur Tochter nemen wolt,
Wenns nur eur Majestatt will sein sollt
Wollt er vor Hochzeit halten mit ihr.

Amurates. Wenns von euch felber hören wir Go wöll wir euch gut antwort geben. Balthafar.

Sie liebet mir fur Leib und Leben, Wenn fie mich liebet wie ich fie Burd fie mire nicht abschlagen je, Und wenn ich fie nur sollt erwerben So woll ich besto lieber sterben Und mich achten den seligsten Mann.

21 murates gibt ihm die hand. Bufern Willen den habt ir ichon, Doch vufer Tochter woll wir fragen Die wir nick sahen in etlich Tagen, Darauff sollt ihr balt antwort wissen. Loren &.

Pelimperia wir fagen liffen,

Dag fie fich innen halten follt Gur Gnaden will erwarten wollt, Die foll noch bifes Tages fvatt Gftellt werden für eur Majestatt.

Malignus geht ein, ist wider thöricht vnd schrept.

D Ronigliche Majeftatt!

Borens treibt ibn gurud.

Dieselbig jegund zu thun hat. Rompt etwan wider ein ander mal.

Malignus.

So komm ich in noch gröffer Quaal, Mein hert im Leib will fich vmbkehrn, Daß man mich nicht ein Wort will born.

Umurates.

Bns deucht, du und der Marschalt bend Mit einander vneinig fend, Das wolten wir nicht gern horn.

gorens.

Großmächtiger König, nein, ben mein Ehrn, Der Marschalt ist ein frommer Mann Bnd mir niemals kein Leid gethan, Daß ich ihn aber nicht wolt für lassen, Ift seine Sach gschaffen der massen Daß sie die Würdigkeit nicht hat Zu bringen für eur Majestatt, Wie ich der will anzeigen bald.

Umurates.

Sat denn die sach ein folche Gftallt So haben wirs bedendens klein: Drumb kompt all zu der Tafel renn, Thut mit dem Gsandten luftig fein-

Mbgang ihr aller.

### Actus Quartus.

Rompt ber Marschalt hat ein Buch vnd lift.

Ber Königlicher Dienst will geniessen, Der muß auch bey sich felbst beschliessen Daß er Anbilligkeit woll tragen, Und wenn im was gschicht nichts woll sagen. Er schlegt ins Buch.

Ja freylich gehts mir auch alfo!

Gr lift weiter.

Moch ferners find ich geschrieben do: Gleich wie die war gerechtigkeit Drucket den ungerechten allzeit; Also auch die Bosheit begert Daß der gerechte werd beschwert. Also thut auch herr Lorens mir, Der will mich gar nicht lassen für, Daß mein Beschwerung komm an tag, Daß ich dir Gott vom himl klag.

Er lift wider im Bud gemachlich, ficht mit ben Sanben, fcuttelt ben Ropff und ift ungedu ltig.

Rompt Primus, Secundus, Tertius, bren Gups plicanten, hat ein jeber ein Supplication.

Primus.
Ich, wie gehts zu im Regiment!
Die Königs Rathe schuldig send
Die armen zu hören wie die reichen,
Bon dem rechten nicht abzuweichen
Sonder ein gleiches vetheil zu sprechen,
Gnts belohnen das boß zurechen,
Wittwen und Wansen zuverthäydigen,
Die betrübten nit zu beleidigen,
Ir beschwerung gern anzuhörn:

Co will es sich jest alls vmbkehrn, Dann ich je kein bekommen kan Der nur mein Supplicas nem an, Daß sie im Rath verlesen wur, Man lest mich stehn auß vor der Thur, Als wenn ich wer ein armer Hund.

Secundus.

Bott spar vne den Marschalt lang gsund, Derselbig hort die armen gern, Bnd wo sie etwan hilf begern In ihrn guten gerechten sachen hilft er alles richtig machen, Bnd schneid ab all weitsausstigkeit.

Tertius.

Weil es sich dann also begeit, Daß er dort steht, liest in eim Buch, Bas kans schaden, daß mans versuch, Daß wir ihm vnser Bittschrift geben, Bnd beten ihn steissig darneben Daß er uns die thet bringen für.

Der Maricalt fiche fich vmb.

Fr guten Ceut, wolt ihr ju mir? Sie gieben alle bie but ab.

Primus.
Sestrenger Herr, versteht mich recht:
Am hoff ist ein Einspenniger Anecht hat mir abkausst vor dem ein Pferdt
Bmb 20 Gulden, ward es wol werth, hat sich verschrieben und versprochen Wich zu bezahlen in vier Wochen,
Bie das zenget sein handschrifft an,
Jest ich nichts von ihm bringen kan,
Und trohet mir noch sehr darzu.

Der Maricalt fict bie Berfdreibung. Mein lieber Freund, gebt euch guruh, Er muß euch galn in acht tagen, Ober ich mill ibn vom Sof meg jagen. Bum andern fagt er:

Mas babt ibr bann fur eine Rlag?

Secundus gibt im die Supplication. 36 bab mir ein Sauf faufft die Zaa. Bud bab foon mein Gelt drumb aufgeben, Co will der nechit Radbaur barneben Dich abtreiben von foldem Rauff. Bnd fagt, er bab den Bertauff drauff. Das fellt mir fcmer über all maffen.

Maricalt.

3ch will es die Rath lefen laffen, Darumb fompt mider nach Mittag, Daf ich alebann ben Bichend euch fag. Run, mas habt ibr bann? bas jengt an!

Tertius.

gibt ibm ein Supplication , und fagt flaglich : 216 Gott, mein allerliebfter Cobn 3ft mir bie Tag wordn gfangen Bnd unfduldig an Galgen ghangen, Der ift gewest mein Eroft und Chab, Wie ihr find in der Supplicat. Der Maricalt tift:

Ach jet find ich wie es ift gangen. Daf Boratius ift mordn erbangen, Und hat bein Cobn abolffen bargu. Gr mirb pnfinnig.

Co bad bich nauß an Balgen du! D Borati, ba funer Beldt, Bat man die Buben auff bich beftellt?

Er gerreift Die Schrifften alle gu ftuden , Die Supplicant: ten lauffen alle ju, ond Primns G.

Die def Ginfpanniger Sould betrifft !

Sie wollen ibm Die Brieff nemen, Er gibt jedem ein Dotichtappen, gerreift Die Brieff gu flein ftuden und gebt ab.

Secundus.

Ach Gott, was fang wir-jesund an? Tertin 8.

Alfo ich fein Sulff kriegen kan, Ich weh! daß es Gott muß erbarmen, Wie gehts allhie fo hart den Armen, Bnd merden noch darzu geschlagen! Was thun wir nun, wem woll wird klagen?

Gie gebn traurig at.

Kompt Lorent, Balthafar, vnd mit ihm ber Famulus.

Borent.

Famule, geh ind Gfangknuß nein, Bind laß kommen mein Schwester rein. bamulus nengt fich, und geht ab.

Lorens.

herr Balthasar, jest wöllen wir Meiner Schwester hie halten für, Daß sie euch soll zum Emahl krigen, Dardurch wir sie bereden mügen Wenn sie anredt der Batter mein Daß sie sich willig geb darein, Bnd daß alle Sach richtig sev.

Balthasar.

Diefes Fürschlags ich mich hoch fren, Dann durch das mittel wird fürkommen Daß aller Argwohn von vns gnommen, Der auff vns schier wolt beissen ein. Delimperia Fompt mit bem Famule.

Lorent fagt zu dem Famulo: Gebe du diemeil ins Gemach binein, 3d will auch balt tommen binach.

Lorent geht ju feiner Schwefter, gibt ihr die fand.

Schwester, Gott geb dir ein guten Tag; Wie sichft mich an so ftreng und bitter? Delimveria.

Meynst ich zürn nicht billich mitter, Daß du mich so lang sperrest ein? Soll das Brüderlich ghandelt sein? Was Leidts hab ich dir thun mein Tag? Lorens.

Hör, Schwester, ich sag dirs darnach Warumb das alls geschehen sey, Du wirst mir danden der Lieb und Treu, Daß ich dirs hab zum besten than; Schau da, sich Prink Balthasar an, Hast du dardurch zum Smahl bekommen Der König wird dich fragen darumben Ob du auch sein begerst zur Ehe.

Pelimperia.

21ch Gott, foll mir das thun nicht mehe, Daß mein gar allerargfter Feind Mich zum Gmahl zuhaben vermennt? Das nimbt mich munder über munder.

Balthafar führt Lorens auff die fenten. Ich Gott! ich habs ghort jegunder Daß fie mich gar nicht haben will.

Ach, mein herr Balthafar, schweiget still, Weibebilder sind Wanckelmuts voll Bnd find doch ju bereden wol, Daß sie thun mas sie lang verreden. Sie tehen wider, Balthafar gibt ihr die Sand.

Eurenthatben wolt ich mich laffen tödten, Bad ihr ftellt euch gegen mir so wilt, Das mir mein junges Leben gilt. Wenn ihr mich lift thun ein fehlbitt. Del imperia.

Fürst Balthasar, weiß warlich nit, Doch weils der König bewilligt hat Will ich ihn vorhalten ju Raht, Bnd wenn er das für rahtsam find, Ir bessere antwort kriegen kund.

Balthafar gibt ihr bie Band.

Der Bicheid mir gute hoffnung gent, Dem lieben Gott befohlen fent.

Bu Borent fagt er, ond geht alleweil ab.

36 hoff fie foll noch werden gut.

- Borent.

Darumb ichweigt vnd feit nur wolgemut, 3ch bin ichen gar wol Informirt Bie fie ju vermogen fein wird Guch angunemen mit gutem dand.

Balthafar.

Gidicht bas nicht balt fo mer ich franc.

Sie bede gebn ab.

Pelimperia.

Ich wolf mich in mein hert nein schemen Soll ich meins liebsten Morder nennen, Den er mir an der septe erstach, Daß ich nimmer vergessen mag, Darff doch vor schand auch nichts sagen, Allein will ichs dem Marschalt klagen, Bnd jhn mit Worten hart zusprechen Biß er sein Sohn an ihm thut rechen. Schau, dorten geht er gleich herenn.

Tied's beutfches Theater. 1. Th.

Malignus der Marschalt geht ein. D horati, lieber Sohn mein! Dein Todt reut mich je lenger je mehr. Delimperia.

21ch Gott! wie reut er mich so febr, Der mir vor hat mein hert erfreut, Der bringt mir jest groß hertenleidt; D Freud, wie bald haft dich verkehrt! Malignus.

36 hab das Koniglich Fraulein ghort.

Er geht gu ir, beut ihr die Band.

21ch Gott, wo fent ihr so lang gwesen? Gurn Rläglichen Brieff hab ich glesen, Doch versteh ich nicht recht die Gschicht, Drumb bitt ich euch, mich unterricht; Wie ift Horatius umbkommen?

Pelimperia. Bir gwen haben einander gnommen Bnd als mir wolten rahtichlagen Bie iche meim Batter liß fürtragen Bergielt er mich in eurn Garten, Mein in dem Commerhauß zu marten, Detrian, berfelb Berrather, Der Mordftiffter und Bbelthater, Der von ber fachen bat gewift Bon meim Bruder dobin bracht ift, Dag ere ibm und Balthafar glagt. Die juvor haben gmacht ein padt, Da ich Baltbafar nemen follt : Alls ich aber bas nit thun wolt. Conber behalten Boratium, Schwuren fie ibn gubringen bmb, Derhalb und als mir bende fein . Raum tommen in dem Garten rein,

Bnd vns allererst nibergesett,
Noch nit mit gutem Gspräch ergött,
Sind sie vermumbt kommen gelossen,
Dann die Thur hat jhn glassen ossen
Der arg Berrähter Petrian,
Bnd mein liebsten erstochen han,
Bnd jhn gehangen an ein strick,
Da entrann ich zu all mein Glück,
Doch legten sie mich gfänglich ein:
Wolt ihr den Mord lassen gut sein,
Bnd euch an jhn beden nit rechen,
So wolt und must ich von euch sprechen
Daß ihr keins ehrlichen Manns seyd werht.

Mein Berg bat ffetige Rach begert, Dag mir offt drob mein Wis entgangen, Bett nie Bent Die Rach angufangen, : Dargu fo bab ich nie gemift Bie es alles jugangen ift, Best aber fo hab ich ben biceibt , Dargu bie geit und gelegenheit, Co mil ich icon recht thun den Cachen , Gud vom Balthafar ledig machen: Doch muß fich eur genaden ftellen 2118 ob fie Balthafar nemen mollen, Co will ich freundlich ftellen mich , Dann merden fie erfreuen fic Meinen, es fen vergeffen icon, Denn fang ich ein Tragedi an Dit ihnen bor bem Ronig agire, Darenn wolt euch auch laffen giern, Die Gidicht bring ich alfo berumb, Daß ihr leicht bringt Balthafar vmb, So will ich ben Lorent erftechen,

Bnd will es icon ber Ronig prechen Co flich ich mein Dolchen in mich.

Pelimperia.

Ja, deßgleichen so thu auch ich, Dann wenn ich ihm sein Lohn hab geben j Beger ich lenger nit zu leben. Ich geh dahin, es bleib daben, Doch also daß verschwiegen sep.

Pelimperia geht ab.

Der Marschalt geht bin vnd fcuttelt den Ropff, ficht mit ihm felbst, fompt ber Ronig mit Ernesto bem Sauptmann, Lorent vnd Balthafar, Pelimperia vnd Philomena,

Gangolffo dem Gefandten.

Der Ronig.

Sohn Borent, nun fag es balt; Bas haft du boch mit dem Marfchalt? Wir merden daß er jornig ift.

Lorens neigt fich. Allergroßmächtigster König, so mist, Daß ich mein Tag vor, wie jesund Mit ihm gezurnt hab kein stund, Burnt er mit mir, so weis ichs nit.

21 murates.

Wir woltens ja gern sehen nit; Herr Marschalt, trett zu vns herben, Und zeiget und an was euch sen; habt ihr ein Born zu ihn zwenen? Malianus.

Rein herr Konig, bey mein treuen, Sie find beid mein Gnedige herrn, Beger ihn gute guthunt fo ferrn 34 das an Leib und gut vermag.

Borens gibt ibm die Band.

Dafür ich euch groffen band fag, Dargegen follt ihr bas auch wiffen, Wo ihr kond meines bienft genieffen Co will ich fparn gar keinen fleiß.

Balthafar gibt ibm auch die Band. Weil ich dann auch fein Brfach weiß Darumb ich gurnen follt mit euch, So bin ich vrbietig dergleich Euch auch zu dienen wo ich fan.

Der Maricalt gibt ibm die Band. Bu unterthenigem dand nemm iche an, Bnd will dandbar erfunden wern.

Amurates. Frid und Einigkeit hab wir gern, Mun komm, du Pelimperia; Siehst du den jungen Pringen da, Def Königs Sohn auß Portugal? Den geb wir dir zu einem Emahl, Das wirft du zu Dand nemen an.

Pelimperia nengt fic. Bas Gur Majestatt will han Darzu will ich geborfam fein.

Amurates

der König steht auff, gibt Balthafar Die Sand.
Jeht fent ihr der lieb Enden mein,
Und Gott wöll euch ju difem stud
Geben vil Wolfart, henl und Glud,
Und daß ihr langs Leben mögt haben.
Balthafar.

Weil mich eur Majestatt begabn Mit dem hochsten Schat auff der Welt, Der bester ift als gut und Gelt, Co danct ich der demutig drumb. Bu Pelimperia.

Bnd ihr herklieb getren und fromm, Ibr fent die alleredelst Gab Die ich für all Königreich lieb hab, Die mir mein herh und Seel erfreut.

21 murates.

Das man ein köftlichs Mahl berept Bu Chrn dem Königlichen Gfandten, Daß er daheim in seinen Landen Kan seinem König zeygen an, Daß man ihm hab groß Chr gethan, Iuch wöll wir Gsandte schicken mit Daß man ihn auff die Hochzeit bitt Bnd geb auch sein Consens darein.

Der Marichalt.

Alle ding vor wol bestellet sein Ben essen, trinden und Confect, Kasten, Küchen vnd Keller voll steckt, Daß das wenigst nicht mangeln soll, Bud gfellt es auch dem König wol, So wöllen wir wie ben den Alten Gin gar Herrlich Tragedi halten, Die ich mir vorlengst hab erlesen, Beigt von schönen kunen Wesen, Bnd schickt sich wol für Manns Person, Ich selbst will mich drein legen an, Denn nur vier Person gehören drein, Bie zwo können bed Fürsten seln, Bnd Pelimperia das Weibsbild.

Man hat dergleich hie lang nicht gspilt, Schau, Lorent, daß es augricht werd, Und machs wies der Marschalt begert, So schauen wir mit Freuden zu.

Lorent.

Gur Majeftatt befelch ich thu.

Der Ronia

geht mit feinen Leuten ab, Pelimperia bleift mit Philomena

Sie muß ich auff den Marschalt marten. Dbilomena.

Das Spil thut fich gar felham karten, Daß ihr den Prinken nemen folt, Bon dem ihr vor nichts wiffen wollt, Bind der euch hat eur Lieb erschlagen.

Pelimperia.

En schweig still und thu nichts davon fagen, Wenn du behalten wilt mein Hult, Sonder nimb dir ein wenig gedult, Es ist das Spil noch nicht gar auß, Dort kompt auch gleich der Marschalt rang. Der Marschalt geht ein, gibt der Pelimperia ein Zettel.

Den Zettel thut außwendig lehrn, Thut allen Zorn gant abwert kehrn, Biß wir unsern Feinden nachmals Den strich haben bracht an den Half, So wöllen wir ihn zucken die Schlingen Bnd all unsere Feind umbbringen; Gott geb, daß uns nicht thu mißlingen.

Sie geben die Band einander, und gefn as.

## Actus Quintus.

Malignus ber Marschalt geht ein, thut als schlag er Töppich auff, butt es alles zu ber Comedi sauber, so kommen zu ihm Lorent und
Baltbafar.

Lorens.

Berr Maricalt, ihr thut euch bemuhen; Berden wir denn fo bald auffziehen, Co woll wir unfer Person ftaffirn.

Malignus.

One Commedianten wills geburn Dag wir zentlich gnug find berent, Wenn der König fist an der Mahlzeit Co zihen wir dann auff alebald.

Balthafar.

Ich bitt, verzeicht mir, herr Maricalt; Mich deucht ein Comedi macht Freud, Gin Tragedi nur Traurigkeit, Bnd weil wir find in Freud erquickt Co hett fich fur vns bag geschickt Gin fein posierlichs glächter Spil.

Malignus.
Davon halten die Weiber vil,
Die gern tanten, laden und fingen,
Dagegen foll man von ernftlichen Dingen
Den Mannern fagen und agirn.

Machts halt wie es sich will geburn, Wir wöllen gehn, vns richten zu, Daß man alsbald auffzihen thu.

Gie gebn alle ab.

Rompt ber Konig mit feinen Leuten, als bem Ernefto, etlichen Trabanten, und was er haben fan, fest fich.

Der Marschalt hats alls wol zugricht, So spilt er auch ein schone Gschicht, Die wir haben gelesen schon.

Erneftus.

Mit der Sach er wol vmbgehn kan, Daß machte, er hat sie offt getrieben, Hat viel gelesen und geschrieben, Uuch selbst vil in der That erfahrn, Hosdiener gwest vor langen Jahrn, Beggleichen ich nicht kenn im Reich, Ich merche, er will anfangen gleich:

Best trumblt man, und gleben die Comedianten auff, und ift Balthafar der Turdifch Soldan, Borent ein Ritter von Rodis, Pelimperia die Liebhabent Jungtsfrau des Soldans Schwester, Marschalt der Rönig auß Babylon, gehn umb, alsdann geben fie alle wider ad, tompt Balthafar in gestalt des Turtischen Soldan mit seiner Schwester, welche die Pelimperia vertritt, und spricht:

Sor Schwester, es kompt mir jest für, Se streb der König von Babl nach dir, Bnd du wollft ihn jum Genahl han, Run ist er schier ein alter Mann, Bnd du bist ein junge Jungfrau. Darumb dich eben wol für schau; Alt Manner und Junge Beiber Haben zweyerley ungleich Leiber, Solt dir dann dein fregen umbschlagen Bnd du wolst kommen und mirs klagen, Wenn du wollst handeln ohn mein Rath,

So magt du dir haben den Schad
Zusampt dem außglächter und hohn.
Pelimperia sagt in gestallt des Soldans
Schwester:

36 bab aut Bepraht gehabt icon, Bnd bat unter benfelben allen Gur Lieb noch nie teiner gefallen , Giner mar euch nicht reich genung, Giner ju alt, ber ander ju jung, Giner mar nicht vom Ronigliden Gidlecht; Bo nem ich ein ber euch mer recht? Ihr thut mir alle Benrath mehrn; Benn fond ich fo fommen gu ehrn? 3d molt mol bie ben euch verligen , Das ich nimmer fein Mann fondt friegen , Daffelb ich nicht ermarten will, Bnd euch vertrauen in bem Gvil. Benn ihr mir ichlagt die Benraht ab . Daf ich ein Ordeus Ritter bab. Der will mich mit fich fubren bin , Und ich gantlich des Willens bin . Dich mit bemfelben megt zu begeben, Bnd ben ihm gu fterben und leben.

Balthafar im Namen des Soldans. En, Schwester, thu ein wenig gemach, Laß mich nachdenden daß der Sach, Bnd geh du in dein Gmach hinein. Ich will von stund an ben dir fein.

Die Jungfrau geht ab. Balthafar im Ramen deß Soldans Meiner Schwestr Beprath bringt mir leiden, 3ch muß feben wie ichs kon scheiden, Bud will dem König fagen fren Daß mein Schwester nicht redlich fep.

And daß fie an dem Ritter bend, Damit er jhr nicht mehr nachdend, Auch so will ich denden barneben Wie ich sie alle bring vmbe Leben, Ich mag die hepraft nicht nachgeben.

Er gebt ab.

Rompt Malignus in gestallt bes Konigs aus Babylonia.

26, follt bas Roniglich Fraulein. Dir ju ber Che verfprochen fein. Bon ihrem Bruder wie von ihr . . Go mer alle leid benommen mir ; Aber wie ich mir lag fagen Thut er ibr andre leut antragen, Bnd buhl umb fie ein Ritter gwiß Des Ritters Orden von Rodis. Bnd ber thu barauff practiciern Dag er fie woll mit gwalt megführn . Diefer mann er mir nur auffftieg Bnd fic dergleich vernemen lieft So wolt ich ihm ohn allen Schmerk Den Stilet ftoffen burch fein Berg, Bnd die Junafrauen retten mit. Dort tompt die mein Bert machet frid.

Rompt Pelimperia in Namen beg Golbans, Schwester.

Der König auß Babplon. Sept wir willkom zu taufentmal! Ach wie leyd ich groß noth und qual Von wegen eurer Lieb allein.

Pelimperia. Aber Goldan der Bruder mein Thut mir das hefftig miderrabten, Bnd zwar ihm felbst vnd mir zu schaden, Dann lest er nicht die heprat zu Ich ihm zu schand vnd schmach was thu, Das ich zuvor nicht hett im Sinn, Und köndt ich dann vmbbringen ihn . Solt er mirs beichten keinem Pfassen.

Malignus in Gestallt deß Ronigs auf Babylon.

Er hat euch zu gebieten noch schaffen, Bnd bin so wöl König als er, Auch must mir leid seyn daß ich wer Richt so mächtig, reich vnd so gut, Nicht so wehrhafft an Hers vnd Muht, Als er vnd eben seines gleichen. Drumb thut uicht von vns abweichen, Dann wir begern ench zu ehrn: Bon dem Ritter thut euch abkern Der euch mit gwalt wolt wegkführn.

Pelimperia in gestallt des Soldans

Ich will thun mas sich will geburn, Bnd schwer damit ben End vnd Ehr, Wenn mich mein Bruder hindert mehr, Wie er mir bigher hat gethan, Und ich mich an ihm rechen kan, Daß ich will keinen fleiß nicht sparn, Mein Lieb eur Lieb zu offenbarn Will ich diefelben haben vor andern.

Malignus in des Königs von Babylon Perfon.

Königlichs Fraulein, ich muß jeht mandern, Doch habt gedult, ich komm bald wider, End sich den Ritter zu boden nider, Der euch mit Gwalt wegführen wolt,

### -- 349 -···

elimperia in gestallt deß Soldans

21ch Gott, wenn das geschehen follt; Bnd ich könd eur Majestatt erwerben, So muß mein Bruder durch mich sterben, Wenn ihr mir ein wenig wolt bepstehn.

Malignus in gestallt deß Königs von Babylon.

Ja, ich furcht fie nicht alle zwen, Thun fie euch bog, schwer ich ein End, Sie muffen fterben alle bend.

Sie geben ab.

Der König Amurates.
Die Tragedi vns wol gefellt,
Der Marschalt hars wol angestellt;
Wie sie aber zu end wird gehn
Das gigt der Ausgang zu verstehn.

Jest kompt Lorens, in gestallt des Ritters auf Rodis.

Die Lieb wird in mir wie ein Feur, Kein Pein und Straff wie ungehenr Man mir die nur fürmahlen kan, Sollt mich nicht abtreiben davon, Daß ich nicht abstreiben davon, Bott geb, Gott gruß was ich hab geschworn, Des Königs Schwester muß mein sein, Oder will legden Todespeyn.

Best geht Pelimperia in bestallt des Soldans Schmester ein, Lorens in gestallt des Ritters gehtzu ihr.

Röniglichs Fraulein, Rrafft meines hergens, Gin Seplerin alls Lends und Schmergens, Gin Widerbringerin meins Lebens, Laß mein hoffnung nicht fein vergebens, Dann follt ich euch nicht überkommen So wer mir all mein Troft benommen, Darumb bitt ich, thut mich gewern, Sieht es schon eur Brudes vngern, Wöll wir wol an ein Ort davon, Da er vns kein leid nicht mag thun, So will ich euch also versehen, Daß euch kein abbruch soll geschehen, Un eurem Königlichen Stand:
Wollt ihr das thun, gebt mir eur Hand.
De lim verta S.

Daffelb aber ift mir nicht eben Daß ich ench meine hand soll geben, Ich verheprat mich solcher Gstallt Ausser meins Standts noch nicht so balt, Auch nicht wider meins Bruders willen.

Kompt der Marschalt in gestallt des Rosnigs auß Babylonia.

Salt! ich will dir dein Hochmut ftillen! Die Jungfrau fteht mir zu versprechen: Mein Stilet will ich in dich ftechen.

Er flicht ben Lorent in gestallt def Ritters baß er flirbt.

Der Rönig Umurates fagt oben auff der Binen:

Wenn daß nur thut Spillweiß geschehen . So ift gar luftig gu gufeben.

Rompt Balthafar in gestallt deß Soldans, und fagt Pelimperia in-feiner Schwefter namen.

D gebt bald euren Dolden mir, Daß ich mein Bruder im Born schir Denselben auch ftog in fein Leib, Ich und ihr vor ihm ficher bleib.

Er foleicht ihr ben Do'den gu.

Balthafar im Rahmen des Soldans, Bas habt ihr da für ein Blutbad? Bnd fagt, wer euch bestellet hat Allein zu seyn ben meiner Schwester? Ich hab dirs erst verbotten gester, Du sollst der Mannsbild müssig stahn. Pelimperia in gestallt seiner Schwester stöst ihm den Dolchen in Leib.

Bon deint megen will iche nit lohn.

Gr fellt vmb und ftirbt.

Delimperia.

Also sind vuser Feind gerochen Bnd die zwen Ehrendieb erstochen, Jedoch seind wir in grosser gfahr, Daß ein end nem mein traurn gar Bnd ich mich nicht mehr förchten darst Meins Batters starst, ernstlich und scharst, Bnd komm zu eurem Sohn dest nehr, So gseng euch Gott, herhlieber Schwehr, Meins bleibens ist allhie nicht mehr.

Sie erfticht fic auch.

Ronig Umurates.

Wir glauben ben Königlicher Ehr Daß sie allsand gestorben sind, Darunter sind dren Königs Kind, Ein Sohn, ein Tochter, und ein Enden.

Malignus der Marfchalt reift bie Barffen meg.

Der König laß sich des bescheiden, Daß auch den gringen Leufen sind Gleich so lieb und wehrt ihre Rind Als sie sind eurer Majestatt; Die Tragedi den ernst hat, Das wir unfer Feind gar erftechen,. In dem wir vns begern zu rechen.

Er gebt gefdwind , seicht fein Tobten Gobn unter bem aufgang aller mit Blut am Leib gezeichnet berfur.

Ceht boch die traurig Tragedi an,

Das bat eur Cohn gethan meim Cohn,

Das hat meim Batterlichen Berken

Gebracht fold jammer , noth vid fcmerben ,

Dag mire fein Menich auff Erden glaubt,

Dardurch ich mard der Ginn beraubt,

Run meil wir vns gerochen haben ,

So will ich bich laffen begraben,

Mein Berben allerliebften Gobn,

Bnd will mir vor den Todt auch than.

Er tregt fein Sohn wiber jurud, bringt ein ftrid ond ein blofen Dolden.

Run mil ich mich an ben ftrid benden.

Der Ronig laufft mit feinem Gefind ein, nimpt ibm den Strid.

Ep, Gfell das thu dir nur nicht denden.

Sie reiffen ihm Strid vnd Dolden auf ben Sanden. Der Ronig.

Du muft ein ander Straff aufftehn;

Drumb fag bald, wie thets alle gugehn

Daf du fo vil mord baft gefrifit ?

Malignus ermifcht ein meffer ichneit ibm bie Bungen ab, wirff fie wegt, und balt ein blutige Tuchlein fure Maul.

Umurates.

Schau boch einer zu dem Bogwicht!

Ch er und der Warheit bericht

Ch schnend er ihm felb ab die Zungen,

Daß er darzu nicht werd gezwungen:

Doch solls nicht unverschwigen bleiben,

Bringt ein Schreibzeug, fo muß ere ichreiben! Es laufft einer ab, bringt ein Schreibzeug.

Der Ronig.

Muff das mir beffens miffens ban, Wie diefes übel fein Brfprung gman.

Er feht fich und ichreibt, ichuttelt ben Ropff, er tom mit der & edern nicht ichreiben, man foll ihm ein Mefferlein geben, er wöll die feder anderft ichneiden, man gibt ihm eins, er flöfts fin den Ronig, der fellt und firbt, alsdann erflicht er fich felbft.

## Actus Gertus.

Erneftus ber Sauptmann beschleuft:

26, ift bas nit ein groffe Rlag. Daß fo vil groß Lend auff ein Tag Rur von Geschöpffter miffaunft megen Sind ermord morden und erlegen? Dann erftlich gwann Borent verdrug. Dag ber fubn Seldt Boratius In dem Rrieg erlanget ben Preif, Dag er auff ibn leget mit fleif. Dit Berrahteren ibn umbzubringen . Und fein Schwester dabin ju gwingen Das fie Balthafar nemb gur Ghe . Deg muß er fterben in Berten mehe. Das ftifftet als der bog Feind an: 2118 man aber ben Mord bett than. Co machet er gar groß die Ufahr, Daß der Mord nicht murd offenbar, Dag er und auch fein Belffer lieffen Ihren eignen Diener erschieffen, Den andern aber an Balgen benefen . Dag man beg ubels nicht folt benden, Die Schwefter-ließ er fegen ein, Doch murbts alle offenbaret fein .

Bie fich ber erft Mord hett gutragen; Darauf erfolgt groß meh und flagen, Big endlich die Mordthat mar gerochon, Den Muthorn ibr Practicf gerbrochen, Daf fie in jren Gunden furben . Bebes an Geel und leib verdurben Darauf man bat ju merden icon, Daf Die Urbeit bat gleichen Bobn, Dag auch feiner bem andern mehr Bas berfelb hat mit Recht und Chr, Mend bofe Radred hinder rud, Den Gottefürchtigen nicht unterbrud. Ben Leib aber begebe fein Mord, Diemeil Gott verbeut burch fein Wort Dag man ja niemand todten foll, Dann ftraffts die Uberfeit ichen mol Huff anruffen fo balden nicht. Sonder etwan durch die Finger ficht, Co thut bod Gott bas nicht vergeffen. Bnd left eim folden mider meffen, Die er andern gemeffen bat, Und bas offt auf eim fleinen icab Rompt eines gangen Lands verderben, Daf fiben umb eine millen fterben, Die bie Die Radleinsführer bend, Der Ronig der die Grechtigkeit Auff anruffen nicht ließ ergebn. Duffen forodliche Straff außftebn, Bon binnen icheiben ohn Reu und Beicht. Darauf man bat ju glauben leicht Die fie feind auf dem Leben gfahrn. Bott moll uns por dergleich bemaben Bnb au bem emigen Leben fparn.

Mbgang.